# BESTELLKATALOG

10. AUSGABE 1955



# KARL FOERSTER

STAUDENGÄRTNEREI
ZÜCHTUNGS- UND FORSCHUNGSBETRIEB
WINTERHARTER BLÜTENSTAUDEN

POTSDAM.BORNIM FERNRUF 6143

# BESTELLKATALOG

10. AUSGABE 1955



# KARL FOERSTER

STAUDENGÄRTNEREI
ZUCHTUNGS- UND FORSCHUNGSBETRIEB
WINTERHARTER BLUTENSTAUDEN
POTSDAM=BORNIM

FERNRUF 6143

## Inhaltsübersicht

| Verkaufs- und Versandbedingungen        |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Einleitung                              |     |
| Bornimer und andere neuere Züchtungen . |     |
| Alphabetische Staudengrundliste         |     |
| Gartenbewährte Staudengräser            | 7   |
| Bienenfutterpflanzen                    | 7   |
| Sumpf- und Wasserpflanzen               | 7   |
| Küchen-, Würz- und Heilkräuter          | 7   |
| Kletter- und Rankgehölze                | . 7 |
| Zwerglaub- und Zwergblütengehölze       | . 8 |
| Größere Laubgehölze                     | 8   |
| Zwergnadelgehölze                       | 8   |
| Mittelgroße Nadelgehölze                | . 8 |
| Dahlien                                 | . 8 |
| Beratungen                              | 8   |
| Nachworte                               | . 9 |
| Gartenbücher von Karl Foerster .        | . 9 |

Der Sofortkauf von Pflanzen bei persönlicher Mitnahme ist auf Grund geringen Fachpersonals nach Möglichkeit zu vermeiden.

Abholtage können nach erfolgter Bestellung vereinbart werden.

Mündliche oder schriftliche Beratungen werden von unseren langjährigen Mitarbeitern ausgeführt.

Größere schriftliche Ausarbeitungen, Pflanzvorschläge und dgl. müssen berechnet werden.

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, daß echte Staudensorten etwas anderes sind als Sämlinge, die leider oft unter Sortennamen verkaust werden. Sorten gehen nur aus vegetativer (d. h. ungeschlechtlicher) Vervielfältigung hervor.

## Verkaufs und Versandbedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.

#### Ausführung der Aufträge

Diese erfolgt zur passenden Zeit, und zwar möglichst in der Reihenfolge der Bestellungseingänge oder, soweit möglich, nach besonderen Terminwünschen.

#### Pflanzenversand

erfolgt von hier per Post oder Bahnexpreß auf Gefahr des Bestellers,
— daher bitte stets Expreß-Station angeben!

#### Mängel

Jede Sendung ist zugleich nach Ankunft zu untersuchen; hierbei etwa entdeckte Mängel sind umgehend zu vermelden, andernfalls ein Schadenersatz nicht geleistet werden kann.

#### Ersatz

wird beim Fehlen bestimmter Sorten in ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten" ist.

#### Pflanzenkauf

In unserer Gärtnerei persönlich ausgesuchte Pflanzen können zu erhöhten Preisen berechnet werden.

#### Rahatt

von 10 Prozent gewähren wir bei Abnahme ab 10 Stück der gleichen Pflanzensorte. Bei größeren Mengen-Bestellungen bitte Sonderangebot verlangen!

### Verpackung und Versandkosten

werden dem Besteller gesondert berechnet. Zahlungs- und Erfüllungsort ist für beide Teile Bornim.

#### Bahnstation:

Für Fracht-, Eil- und Expreßfracht Potsdam-Wildpark.

Wir bitten, die Güterbahnhöfe Potsdam und Bornim-Grube für Zusendungen nur nach besonderer Vereinbarung zu benutzen.

### Fahrtweg zur Bornimer Gärtnerei:

S-Bahn Berlin-Potsdam, dort ab Bassinplatz halbstündliche Omnibusverbindung (außer zwischen 11 und 14 Uhr) bis Bornim, Amundsenstraße, von dort fünf Minuten Fußweg bis zur Gärtnerei am Rauchfang.

### Blumenfreunde,

die ihre Pflanzen hier abholen wollen, mögen unsere Arbeitszeit beachten:

7 Uhr bis 16.30 Uhr, sonnabends 7 Uhr bis 16 Uhr. Auch an Sonntagen ist der Besuch der Gärtnerei möglich.

### Einleitung

Zwischen den ausdauernden Gehölzen und den nichtausdauernden Einjahrsblumen gibt es noch eine geheimnisvolle Zwischengruppe, genannt: Winterhart ausdauernde Stauden- und Blumenzwiebelstauden, Gräser und Farne. Sie verholzen nicht, ziehen meist im Winter ein, durchwintern unterirdisch oder überleben den Winter mit Blattschöpfen und Polstern, zum großen Teil mit immer- und wintergrünem Laubwerk.

Diese Pflanzengruppe, deren Vertreter allen Erdteilen entstammen, hat eine denkbar mannigfaltige Gartenveredlung und Verwendung erfahren und auch an Fülle und Reichtum so zugenommen, daß es kaum vollüberschauende Kenner dieses Pflanzenreiches gibt.

Die Stauden tragen auch in kleine und mittlere Gärten mäßiger Pflegemöglichkeit eine immer größere und unvergleichlichere Fülle von Arten, Unterarten und Sorten. Ihr Flor reicht vom Vorfrühling bis Spätherbst, also weiter als der anderer Pflanzen.

Er reicht sogar noch weit über den Oktober hinaus und bringt auch winterliche Blütengestalten hervor.

Wirkliche Jahreszeitenbilder selbst in kleinen Gärten liefert im tiefsten Grade diese Pflanzengruppe, die ja die größte Reiz- und Zauberentfaltung auch in kleinen Räumen fertig bringt und bis hinab in die kleinsten Gestalten von unglaubhafter Lebensdauer ist.

#### Pflanzzeiten

Im Frühling. Die besten Zeiten liegen hier zwischen Mitte März und Ende Mai, — doch kann auch oft noch früher oder später gepflanzt bzw. umgepflanzt werden. Ganz besonders gilt dies vom gesamten Reich der Astern und Erigeron für lange Frühlings- und Frühsommerzeiten. Ferner werden hier für Frühling und Sommer zahllose Kleinstaudenarten mit festen Topfwurzelballen zum Versand bereit gehalten, so daß die Steingartenarbeiten und auch die Arbeiten an steinlosen Naturgartenpartien fast während des ganzen Winterjahres geschehen können. Es sei auch hier wieder an die unverhältnismäßige Wichtigkeit der Auflockerung sehr fester Wurzelballen mit spitzem Hölzchen gemahnt!

Im Herbst liegen die Pflanzzeiten am besten zwischen Anfang September und Ende November. Ob nun Pflanzen früh oder spät im Herbst gesetzt werden oder im bloßen Einschlag zunächst aufbewahrt werden sollen, immer ist eine Winterdeckung im 1. Jahr nach Herbstpflanzung notwendig für den Fall schwerer Winter. Alle mit grünen Sprossen überwinternden Pflanzen werden luftig gedeckt (Reisig, Staudenrückstände), da sonst die Triebe vergeilen oder faulen; alle anderen Stauden werden mit Laub bedeckt.

Winterpflanzung bei mildem Wetter ist natürlich auch möglich. Wer spätherbstliche Pflanzensendungen erwartet, sichert am besten eine kleine Bodenfläche durch Laubdecke vor dem Einfrieren, um wenigstens die Pflanzen schnell in die Erde bringen zu können; auch im kalten Keller können die Pflanzen in ihrer Packung ruhig längere Zeit verbleiben, ohne Schaden zu nehmen.

Weitere Ausnahme-Pflanzzeiten für manche Stauden: Iris barbata liebt die Pflanzung von Ende Juni bis Ende August, natürlich auch wie gewohnt. Das Wegschneiden der abgeblühten Blütenstiele so tief wie möglich ist wie bei zahllosen Stauden unverhältnismäßig wichtig. Herbst-Chrysanthemum gehören zu den größeren Stauden, die wir gleichfalls in Töpfen zur Frühlingsund Frühsommerzeit wie auch zum Herbst bereit halten, um das Anwachsen zu beschleunigen oder den Pflanzen sicher durch den ersten Winter zu helfen. Nur die robustesten Sorten werden im Frühling und Herbst in loser Wurzel versandt. Das Winterdeckmaterial sollte bei Chrysanthemum im ersten Winter nach Herbst-Pflanzung aus trockener Winterdecke bestehen.

Alle wintergrünen und immergrünen Gewächse sind bis auf wenige Ausnahmen empfindlich gegen winterliche Laubdecke!

Zwerggehölze aller Art werden mit Topfballen bereit gehalten und können jederzeit gepflanzt werden. Man pflanzt sie etwas "muldig", um im ersten Jahr beim Einwachsen mit etwas Wasser nachzuhelfen.

Staudensendungen, die aus irgendeinem Grunde schlaff und trocken ankommen, legt man am besten flach im geschützten Raum aus, überbraust sie und deckt sie mit irgend einem befeuchteten Material zu, worauf sie sich auffallend schnell erholen. Diese kleine Vorbehandlung ist besser als sofortige Pflanzung. Hauptbedingung für das Gedeihen der Stauden ist tiefe Bodenlockerung und Pflanzung mit gestreckter Wurzel. Hauptgefahr für ihr Gedeihen sind Gehölzwurzeln; doch kann hier gute Ernährung von oben her manches ausgleichen. Es werden in Bornim sehr hohe Ansprüche an die nachhaltige Leistungskraft einer Staudensorte gestellt. Die Tradition der schärfsten Auslese auf Grund vieljähriger Beobachtung alter Pflanzenexemplare ohne weitere Verpflanzung und ohne besondere Pflegemühen ist hier schon sehr alt und wird bald über ein halbes Jahrhundert reichen.

Gar nicht genug sind nicht nur Anfänger sondern auch Fachleute und langjährige Kenner davor zu warnen, Stauden-Qualitäten schon im 1. Jahr nach Pflanzung zu beurteilen.

(Zum Umschlagbild: Die abgebildete Taglilie, Hemorocallis hybrida "Hyperion", blüht in beinahe hüfthohen, wochenlang weithin leuchtenden hellgelben Farbenbüschen. Sie verträgt Sonne und Herbstschatten und steht an der Spitze aller bei uns schon reich verbreiteten Sorten.)

#### ABKÜRZUNGEN

N. = Nachbar

T. = Topfballen

P. = Polsterstaude

🗱 😑 Kleinstaude

gn. = ganz niedrig sph. = spannhoch

halbsph. = halbspannhoch

fßh. = fußhoch

knh. = kniehoch

tschh. = tischhoch

hfth. = hüfthoch

brsth. = brusthoch

mannsh. = mannshoch

übermannsh. = übermannshoch

rem. = remontierend (öfter-oder dauerblühend)

Schn. = Schnittstaude

fr. = früh

mfr. = mittelfrüh

sp. == spät

O = Sonne liebend oder vertragend

OO = Volle Sonne und Trockenheit vertragend

Ø = Halbschatten liebend oder vertragend
 ■ = Vollschatten liebend oder vertragend

\* = Sonne liebend oder vertragend bei einigermaßen feuchtem Boden

Die Zahl hinter der Pflanzenbeschreibung bezeichnet den Blühmonat (also 5 = Mai, 6 = Juni, usw.)

### KARL FOERSTER · GARTENAUSFÚHRUNG KOMM.-GES.

#### POTSDAM-BORNIM

übernimmt die Planung und die Herstellung von Gärten verschiedener Art und Bestimmung, vom Nutz- und Siedlungsgarten bis zum Wohngarten und zur öffentlichen Anlage. Zum Aufgabenbereich gehört auch die Pflege von solchen Gärten und Anlagen, die wir nicht selbst angelegt haben. Sorgfältige Beratung auf allen diesen Gebieten — nicht nur der winterharten Stauden —, als da sind: Pflegemaßnahmen, Sortenfragen, Pflanz- und Benachbarungsanordnung, wird dem Gartenfreund hier durch geschulte Fachleute zuteil.

# Bornimer und andere neuere Züchtungen

| die bekannte Kirschkönigin und besitzt reineres und dunkleres Rot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Achillea millefolium Sammetriese (K. F. 53) wird doppelt so hoch wie     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Artemisia hybr. Silberkönigin ist die stärkstwirkende Staude der silbergrauen Farbe, ohne das Wuchern der alles in allem noch unentbehrlichen A. gnaphaloides. Fast knh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | die bekannte Kirschkönigin und besitzt reineres und                      |      |
| Aster dumosus hybridus robustus Blaubux (K. F. 54). Diese Aster taufte sich selbst. Ein kleines, unbegreiflich starkes Oktoberwunder, dessen völlig dichte Blütenwölbungen im ganzen dumosus Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dunkleres Rot                                                            | 0,80 |
| Aster dumosus hybridus robustus Blaubux (K. F. 54). Diese Aster taufte sich selbst. Ein kleines, unbegreiflich starkes Oktoberwunder, dessen völlig dichte Blütenwölbungen im ganzen dumosus Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Artemisia hybr. Silberkönigin ist die stärkstwirkende Staude der silber- |      |
| Aster dumosus hybridus robustus Blaubux (K. F. 54). Diese Aster taufte sich selbst. Ein kleines, unbegreiflich starkes Oktoberwunder, dessen völlig dichte Blütenwölbungen im ganzen dumosus Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grauen Farbe, ohne das Wuchern der alles in allem noch un-               |      |
| Aster dumosus hybridus robustus Blaubux (K. F. 54). Diese Aster taufte sich selbst. Ein kleines, unbegreiflich starkes Oktoberwunder, dessen völlig dichte Blütenwölbungen im ganzen dumosus Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | entbehrlichen A. gnaphaloides. Fast knh                                  | 0,80 |
| dessen völlig dichte Blütenwölbungen im ganzen dumosus Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |      |
| Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraftvolle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10 0,80  —— Blaustrahlkugel (K. F. 53) bringt üppige hellila Massen großer Blüten auf 50 cm hohen Gerüten, fällt durch Kraft und Farbe auf, blüht September/Oktoberwende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | sich selbst. Ein kleines, unbegreiflich starkes Oktoberwunder,           |      |
| volle, rundgeschnittene Buxbaumkante, knh., 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dessen völlig dichte Blütenwölbungen im ganzen dumosus                   |      |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Asterreich auffallen. Auch vor der Blüte wirkt sie wie eine kraft-       |      |
| großer Blüten auf 50 cm hohen Gerüsten, fällt durch Kraft und Farbe auf, blüht September/Oktoberwende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 0,80 |
| Farbe auf, blüht September/Oktoberwende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |      |
| <ul> <li>novae-angliae Roter Turm (K. F. 55) trägt auf straffen brusthohen Büschen ein dichtes Dach schöner, nicht krallender Blüten in einem neuartigen weithin leuchtenden Rot, 10</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |      |
| Büschen ein dichtes Dach schöner, nicht krallender Blüten in einem neuartigen weithin leuchtenden Rot, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | 1,20 |
| einem neuartigen weithin leuchtenden Rot, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - novae-angliae Roter Turm (K. F. 55) trägt auf straffen brusthohen      |      |
| — novi-belgii Blaubusch setzt in willkommener Weise den stahlblauen Flor der hüfthohen, erzgesunden Aster "Erfurt blüht" fort, 10  — Blausilber (K. F. 55). Alle Astern-Vorzüge sind in dieser mehr als hüfthohen Züchtung vereint, deren Silberblau überhaupt eine neue Farbenstufung des Asternreiches darstellt, die erst den letzten Jahren angehört, 9/10  — Dein Weißes Wunder (K. F. 53) blüht um die September/Oktoberwende im schneeigsten und saubersten Weiß, das von brusthohen Büschen in breiten und hohen Dolden getragen wird. Wir kennen bislang noch keine weiße große Aster, die ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".  — Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach- |                                                                          | 1.00 |
| Flor der hüfthohen, erzgesunden Aster "Erfurt blüht" fort, 10  —— Blausilber (K. F. 55). Alle Astern-Vorzüge sind in dieser mehr als hüfthohen Züchtung vereint, deren Silberblau überhaupt eine neue Farbenstufung des Asternreiches darstellt, die erst den letzten Jahren angehört, 9/10  —— Dein Weißes Wunder (K. F. 53) blüht um die September/Oktoberwende im schneeigsten und saubersten Weiß, das von brusthohen Büschen in breiten und hohen Dolden getragen wird. Wir kennen bislang noch keine weiße große Aster, die ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".  —— Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 eneue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                 |                                                                          | 1,20 |
| —— Blausilber (K. F. 55). Alle Astern-Vorzüge sind in dieser mehr als hüfthohen Züchtung vereint, deren Silberblau überhaupt eine neue Farbenstufung des Asternreiches darstellt, die erst den letzten Jahren angehört, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | 1 20 |
| als hüfthohen Züchtung vereint, deren Silberblau überhaupt eine neue Farbenstufung des Asternreiches darstellt, die erst den letzten Jahren angehört, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | 1,20 |
| eine neue Farbenstufung des Asternreiches darstellt, die erst den letzten Jahren angehört, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |      |
| den letzten Jahren angehört, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |      |
| <ul> <li>Dein Weißes Wunder (K. F. 53) blüht um die September/Oktoberwende im schneeigsten und saubersten Weiß, das von brusthohen Büschen in breiten und hohen Dolden getragen wird. Wir kennen bislang noch keine weiße große Aster, die ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".</li> <li>Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.</li> <li>Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          | 2_   |
| toberwende im schneeigsten und saubersten Weiß, das von brusthohen Büschen in breiten und hohen Dolden getragen wird. Wir kennen bislang noch keine weiße große Aster, die ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".  —— Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 2,—  |
| brusthohen Büschen in breiten und hohen Dolden getragen wird. Wir kennen bislang noch keine weiße große Aster, die ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".  —— Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |      |
| wird. Wir kennen bislang noch keine weiße große Aster, die ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".  —— Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |      |
| ihr an Wirkung zu vergleichen wäre, außer "Weißer Elefant".  2.— Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |      |
| <ul> <li>Weißer Elefant (K. F. 53) trägt ihren Namen nicht nur wegen ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.</li> <li>Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 2.—  |
| ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen-Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | -1   |
| Wachstumskraft. Die hohen spitzen weißen Dolden tun als Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ihrer mannshohen Größe, sondern auch wegen der enormen                   |      |
| Schnittblume besondere Wirkung und sind von großer Dauer. Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt.  Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |      |
| Auch diese Astern-Sorte füllt erstmals in zweiter Oktoberhälfte eine große Lücke aus. Man kann ihr alles Gute nachsagen, muß aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |      |
| aber auf ihren Fehler hinweisen, daß sie im Halbschatten Mehltau zeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |      |
| tau zeigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |      |
| Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |      |
| so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 meue Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen-Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          | 1,—  |
| Sorten von früher Blütezeit, die sehr erwünscht ist, und von unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai des Frühlings 1955 in festen Topfballen-Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chrysanthemum. In den letzten Jahren erschienen auf dem Gebiet der       |      |
| unerwarteten Schönheitseigenschaften. Es wurden hier zunächst<br>11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude<br>zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai<br>des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert<br>rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | so lebenstarken und harten Korea-Chrysanthemen 16 neue                   |      |
| 11 Züchtungen dieser wesentlichen Garten- und Schnittstaude<br>zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai<br>des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert<br>rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |      |
| zur Verbreitung ausgewählt. Die Pflanzen werden ab Mitte Mai<br>des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert<br>rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |      |
| des Frühlings 1955 in festen Topfballen Exemplaren geliefert rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |      |
| rsp. bei vorheriger Gesamtbestellung, ohne Nebenkosten, nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | geliefert.                                                               |      |

| Chrysanthemum koreanum Burgunder bluht eintach in einem dunklen,       |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| edlen Karminrot, das weithin auffallt. Tschh., 9/10                    | 1,20 |
| Edelweiß bringt Blüten von ganz erstaunlicher Schönheit und            |      |
| Rassigkeit, die drei Wochen lang in der Vase nachblühen.               |      |
|                                                                        | 1,20 |
| Knh., 9/10                                                             | 1,20 |
| rosa schön zu "Rotwild" passen. Die dargestellte Pflanze zeigt         |      |
|                                                                        | 1    |
| wenig mehr als die halbe Höhe voll ausgebauter Büsche, hfth., 10       | 1,   |
| Jugendpracht bringt halbgefüllte rosa Blüten in heller, warmer         | 1 20 |
| Farbenstufung, fast tschh., 9/10                                       | 1,20 |
| — Nancy Perry hat Blumen von einem wunderlichen "Lackrosa",            |      |
| einer ganz abseitigen Tönung, knh., 9/10                               | 1,20 |
| — Ordensstern. Die goldbraune halbgefüllte Sorte trägt den anspruchs-  |      |
| vollen Namen mit Recht, knh., 9/10                                     | 1,20 |
| Raubritter bereichert das Chrysanthemum um edle Orangetöne,            |      |
| knh., 9/10                                                             | 1,20 |
| Rotwild (K. F. 54) stellt in seiner einmaligen hellrotbraunen, nicht   | _,   |
| beschreibbaren Tönung und im Wachstum seiner unvergleich-              |      |
| lich wuchtigen Büsche einen wirklichen neuartigen Wert für             |      |
| die Herbstgärten dar. Der Flor dauert schr lange, verträgt aller-      |      |
| lei Fröste in voller Blüte und changiert wunderlich, je nach           |      |
| dem Er- oder Verblühen; fällt immer weither durch Kraft und            |      |
| Farbe auf. Tschh., 10                                                  | 1,20 |
| Schneebündel (K. F. 55). Weiße Korea-Chrysanthemum sind eine           | 1,20 |
|                                                                        |      |
| erwünschte Sache. Dem Schneebündel ist die größte Härte und            |      |
| Unverwüstlichkeit nachzusagen, die bisher für andere weiße             |      |
| Sorten noch nicht ganz feststeht, knh., 10                             | 1,20 |
| Schwabenstolz. Die dunkelrotbraunen Blumen stellen auch keine          |      |
| Wiederholung dar, sondern einen Zuwachs, knh., 9/10                    | 1,20 |
| — — Septemberfeuer blüht scharlachrot, tschh., 9                       | 1,20 |
| Cimicifuga ramosa, die September-Silberkerze, die eigentlich "regalis" |      |
| heißen müßte, weil diese 2 m hohe, am längsten blühende Art            |      |
| mit dem schönsten Laubwerk an der Spitze der Silberkerzen-             |      |
| Werte steht. Ihre Genügsamkeit macht sie auch an ihrem alten           |      |
| Gartenplatz zu einem unverwüstlichen, nic versagenden Wert             |      |
| in Sonne oder Halbschatten, für Rabatten, Wildnisgartenräume,          |      |
| nicht aber für den Schnitt, 9/10                                       | 3,—  |
| Helenium autumnale Goldaprikose (K. F. 53) ist eine brusthohe Kraft-   | •    |
| erscheinung, deren Farbe sich zwischen aprikosa und neapel-            |      |
| gelb bewegt. Die Blumen besitzen braunes Zentrum, 9/10                 | 1,50 |
| Kanaria (K. F.) Wir nehmen nach Beobachtung der Helenium               | 1,50 |
|                                                                        |      |
| Blüte in Zeiten schweren Dauerregens während der langen                |      |
| Blütezeit Anlaß, dies ältere Helenium im Bilde vorzuführen,            |      |
| nachdem es in makelloser Schönheit wochenlangem Regen                  |      |
| standhielt. Hfth., 8                                                   | 1,—  |
| Lupinus polyphyllus Schneerosa (K. F. 55) erfüllte unseren Züchter-    |      |
| wunsch, endlich einmal eine starkwüchsige weiße Lupine zu              |      |
| finden, die beim Verblühen nicht häßlich braun wurde, son-             |      |
| dern von unten her in feines Ross überging Hfth 56                     | 2    |

| Papaver orientale Feuerriese (K. F. 54) ist starkwüchsig, winterhart,                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| schön in der Haltung der Blütenblätter, was auch besonders bei                                                                 |      |
| der Schnittblume hervortritt, wenn die Vase an heller Stelle<br>steht. Unser Urteil ist durch halbes Versagen vieler bekannter |      |
| Namenssorten und ihrer Mängel im Frühsommer oder Winter                                                                        |      |
| geschärft. Tschh., 6                                                                                                           | 1,50 |
| — Maifackel (K. F. 54) blüht 7 Tage vor der Mohnzeit zugleich mit                                                              | 2,50 |
| dem unentbehrlichen Olympia-Mohn, dem liebenswürdigen                                                                          |      |
| Wucherer, hat aber im Gegensatz zu diesem bei voller großer                                                                    |      |
| Mohn-Schönheit dennoch einen kleinen Pferdefuß. Nur diese                                                                      |      |
| Sorte muß gegen schneelose Ausnahmewinter eine trockene,                                                                       |      |
| luftige Decke erhalten, lohnt aber diese minutenlange Mühe                                                                     | 1.50 |
| alljährlich wochenlang. Fast tschh., 5                                                                                         | 1,50 |
| Rosenpokal (K. F. 54) hat im Laufe des Jahres besondere Wachs-                                                                 |      |
| tumsgebärden, unterschieden von anderen, ist bewährt als gute,<br>harte, genügend starkwüchsige und edle rosa Mohnsorte; sie   |      |
| vermag übrigens weniger Farbenunfug auf Staudenrabatten                                                                        |      |
| anzurichten als die Knallroten. Fast tschh., 5/6                                                                               | 2.—  |
| Sedum cauticolum, das blaublättrige September-Sedum, gehört unter                                                              | -,   |
| die höchsten Schätze der unverwüstlichen Sedum-Arten. Der                                                                      |      |
| Kostbarkeit dieser Farbenklänge des Blattwerks können Worte                                                                    |      |
| nicht gerecht werden, höchstens Farbfotos. Halbsph., 8/9                                                                       | 0,80 |
| •                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                |      |

# ALPHABETISCHE STAUDENGRUNDLISTE

| Acaena, Stachelnüßchen, Rosengewächse OO Ø  — buchananii, etwas starrer im Wuchs als microphylla, blaugrüne Belaubung, T                                                                                                       | 0,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - microphylla inermis, braunlaubige Teppiche. T                                                                                                                                                                                | 0,40 |
| Achillea, Edelgarbe, Korbblütler  Die großen und die kleinen Edelgarben enthalten viele bedeutsame Schönheitsschätze von unverwüstlicher Natur, von außerordentlich langen Schmuckzeiten der Blüte oder der silbernen Polster. |      |
| 1. Kleine Edel- u. Silbergarben 00                                                                                                                                                                                             |      |
| — clavenae, Geweih-Silbergarbe, weißblühend, sph., 5/6, T N: Braune und braunlaubige Stauden                                                                                                                                   | 0,50 |

| **Achillea serbica, serbische Silbergarbe, großblumigste aller ähnlichen, weißblühend im Silberlaub, bestes Winterpolster, sph., 5/6,T.  N: Teppichphlox, Hornveilchen, Aubrietien                                  | 0,60 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — spinulifolia, weiße Teppichgarbe, sph., 5/6, T., wintergrün N: Hieracium rubrum                                                                                                                                   | 0,50 |
| taygetae. Die kleine Silbergarbe mit zackigem Laub und gold-<br>gelbem Flor ist eine kleine Edelgestalt, die nicht ignoriert<br>werden kann, knh., 6/7                                                              | 0,80 |
| — umbellata, Fieder-Silbergarbe, weißblühend, silberbuschig, P., 5/6, T                                                                                                                                             | 0,60 |
| 2. Halbhohe und hohe Edelgarben ○ ○ ∅                                                                                                                                                                               |      |
| <ul> <li>Goldplatte, doppelt so große goldene Blütenteller wie die ältere Parkers Varietät, volle Wirkung erst ab 2. Jahr, brsth., 7/8</li> <li>N: Geranium grandifiorum, Nepeta. Linum, Salvia nemorosa</li> </ul> | 0,80 |
| — millefolium kelwayi, tiefrote Schafgarbe, bis knh., 6/7, Schn N: Malva moschata alba, Nepeta                                                                                                                      | 0,50 |
| <ul> <li>— Sammetriese (K. F. 53), rote Schafgarbe, doppelt so hoch wie<br/>die bisherigen roten Sorten, tschh., 6/7, Schn</li> </ul>                                                                               | 0,80 |
| — ptarmica Die Perle, hohe, dichtgefüllte weiße Edelgarbe, — Dauerblüher von großer Nah- und Fernwirkung, tschh., 6/7, Schn., T                                                                                     | 0,60 |
| <ul> <li>nana compacta (K. F. 53), eine niedrige, halbgefüllte, nicht<br/>wuchernde, kompakte Form der Silbergarben, fast knh., 6/7<br/>N: Hoho Glockenblumen, braunlaubige Nachtkerzo</li> </ul>                   | 0,80 |
| Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse O Ø                                                                                                                                                                            |      |
| — fischeri wilsonii, blauer Herbstakonit, brsth., 9/10                                                                                                                                                              | 0,70 |
| <ul> <li>napellus. Diese Staude mit ihrer interessanten Blütenform in<br/>blauviolett wird immer wieder gern gepflanzt, brusthoch, 7</li> </ul>                                                                     | 0,50 |
| <ul> <li>bicolor, der sichergedeihende blauweiße Eisenhut, ist eine<br/>unersetzliche, mannshoch werdende Schmuckgestalt, 7/8</li> <li>N für die bisher genannten: Phlox, Malven</li> </ul>                         | 0,60 |
| - Sparks Varietät, gartenwilligster der dunkellila Eisenhüte,<br>brsth., 7/8                                                                                                                                        | 0,70 |
| Acorus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                       |      |
| Actaea, Christophskraut, Ranunkelgewächse O Ø                                                                                                                                                                       |      |
| - spicata rubra, dunkelrotbeerige Schmuckstaude, knh., 5/6, Schn. N: Myosotis palustris, Farne, Schattengräser                                                                                                      | 1,—  |
| Adiantum, Hufeisenfarn, Tüpfelfarngewächse                                                                                                                                                                          | 2,—  |

| 怒   | Adonis, Adonisröschen, Kanunkelgewächse O $\varphi$                                                                                                                                                                                                                |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | — vernalis, heimischer Frühlings-Adonis mit goldgelben Blumenschalen, fßh., 3/4                                                                                                                                                                                    | 1,25 |
|     | N: Leberblümchen, Balkan-Anemone, A. pulsatilla, Carex jap. morrowii,<br>Luzula                                                                                                                                                                                    |      |
| X   | Aethionema, Alpentäschel, Kreuzblütler O                                                                                                                                                                                                                           |      |
|     | — grandiflorum, zart lachsrosa, aus hell blaugrünem Laub blühend, fßh., 5/6, T                                                                                                                                                                                     | 0,70 |
|     | N: Karthäusernelken                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 140 | Aira, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| XX. | Ajuga, Günsel, Lippenblütler OOØ  reptans multicolor, rot-gelb-braungescheckter "Feuergünsel" mit                                                                                                                                                                  |      |
|     | blauen Blüten, sph., 4/5                                                                                                                                                                                                                                           | 0,40 |
|     | <ul> <li>— purpurea, braunblättriger Purpurgünsel, blaublühend, sph., 5</li> <li>N: Arabis fol. var.</li> </ul>                                                                                                                                                    | 0,40 |
|     | <ul> <li>variegata, Silbergünsel, reizendes weiß und grünes Laubpolster, hellblaue Kerzen, sph., 4/5</li> <li>N: Feuergünsel, buntes Kamtschatka-Sedum</li> </ul>                                                                                                  | 0,50 |
|     | Alisma, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                      |      |
|     | Alopecurus, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                              |      |
|     | Althaea, Staudenmalve, Malvengewächse OOØ                                                                                                                                                                                                                          |      |
|     | <ul> <li>ficifolia, winterharte, einfachblühende sibirische Fingerblattmalve<br/>in gelben, weißen, rosafarbenen, roten und lila Tönen ge-<br/>mischt. Rückschnitt Ende Sept. Übermannsh., ab 7 rem.</li> <li>N: Eisenhut, späte Phloxe, gelbe Helenium</li> </ul> | 0,50 |
| X   | Alyssum, Steinrich, Kreuzblütler 00                                                                                                                                                                                                                                |      |
|     | — montanum, der Bergsteinrich, gehört zu den wenigen garten-<br>würdigen dieser Gattung. Die kleinen Dolden sind flach<br>und rund; gelbblühend, sph., 3, T                                                                                                        | 0,40 |
|     | <ul> <li>rostratum, Sommersteinrich, goldgelbe Dolden in dichten, breiten Büschen, fßh., 5/6 ○○ Ø.</li> <li>N: Polemonium, Veronica, Delphinium grandiflorum</li> </ul>                                                                                            | 0,40 |
|     | eburneum (K.F.), wie vorige in blassem, leuchtendem Gelb, fßh., 5/6, T                                                                                                                                                                                             | 0,60 |
|     | - saxatile citrinum, wie folgende, aber in edelstem Elfenbeingelb, sph., 4/5 T. OO                                                                                                                                                                                 | 0,70 |
|     | — compactum, Frühlingssteinrich in Goldgelb, sph., 4/5                                                                                                                                                                                                             | 0,60 |
| **  | Anchusa, Ochsenzunge, Borretschgewächse O O                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 |
| *** | — myosotidiflora, tiefblaues Kaukasus-Vergißmeinnicht, bis knh.,                                                                                                                                                                                                   | 0,60 |
|     | N. Funbarbia paluchrome Narriegan Doronigum                                                                                                                                                                                                                        | -,   |

| Androsace, Mannsschild, Primelgewächse O N: Frühlings-Phloxe, Iberis Weißer Zwerg                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — primuloides, frühester Primel-Mannsschild, rosaweißer Rosetten-<br>Spinner, sph., 5/6, T                                                                                                                               | 0,50        |
| — sarmentosa, chinesischer rosa Mannsschild, robuster als voriger, sph., 5/6, T                                                                                                                                          | 0,50        |
| <ul> <li>Brillant, schönstes Dunkelrosa aller Mannsschilder, sph., 5/6, T.</li> <li>watkinsii, roter Mannsschild, dunkles Auge, sph., 5/6, T.</li> </ul>                                                                 | 1,—<br>0,50 |
| Anemone, Anemone, Ranunkelgewächse OØ                                                                                                                                                                                    |             |
| — hupehensis splendens. Unter den kaum kniehohen rosa China-<br>Anemonen des Hochsommers ist dieser Züchtung besondere<br>Wuchskraft anzurechnen, 7/8                                                                    | 0,80        |
| — japonica Honorine Jobert, reinweiße japanische Herbst-Anemone, tschh., 9/10                                                                                                                                            | 0,80        |
| — pulsatilla, blaue Kuckucksanemone, Küchenschelle, fßh., Mitte 4 bis Anfang 5                                                                                                                                           | 1,—         |
| X — silvestris, weiße Wald-Anemone, fßh., 5                                                                                                                                                                              | 0,60        |
| <ul> <li>vitifolia, hohe rosa chinesische Sommeranemone, knh., 7/8, T.</li> <li>N: Sommer-Salbei</li> </ul>                                                                                                              | 0,80        |
| <ul> <li>Antennaria, Katzenpfötchen, Korbblütler ○○∅</li> <li>— dioica rubra, silberlaubige Teppich-Immortelle, rosarote Blüten, nie auskahlend wie "tomentosa", sph., 6/7, T</li></ul>                                  | 0,60        |
| <ul> <li>Anthemis, Kamille, Korbblütler ○○∅</li> <li>biebersteinii, Silberfeder, aus Silberfiligran goldgelb herausblü-</li> </ul>                                                                                       |             |
| hend, sph., 5/6, T                                                                                                                                                                                                       | 0,60        |
| Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse OØ                                                                                                                                                                                   |             |
| alpina superba, tiefblaue Akelei, knh., 5/6     N: Gräser, rote Tulpen, weiße und blaue Glockenblumen                                                                                                                    | 0,60        |
| — californica hybrida, langspornige, gelbrote Schmetterlingsakelei, kn. bis tschh., 5/6                                                                                                                                  | 0,80        |
| <ul> <li>coerulea hybrida, die hohen, ihre bunten Blüten aufrecht tragenden<br/>"Schmetterlingsakeleien" werden auch haylodgensis genannt.</li> <li>Gegen die Blattraupen hilft Gesarol-Stäubemittel, tschh.,</li> </ul> |             |
| 5/6                                                                                                                                                                                                                      | 0,60        |
| — hybrida gemischt, langgespornte Bastardnischung vieler Farben,<br>tschh., 5/6                                                                                                                                          | 0,60        |
| — vulgaris, bunte Mischung dumpfer Farben mit kurzen Sporen,<br>knh. bis tschh., 5/6                                                                                                                                     | 0,60        |

|   | Arabis, Alpenkresse, Kreuzblutler O                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | <ul> <li>alpina fl. pl., gefüllte weiße Alpenkresse, wie kleine weiße Lev-<br/>kojen. Lange blühender Frühlingsschatz ohne die Blattunord-<br/>nung der einfachen Formen. Sph., 4/5, Schn., T</li> <li>N: Hornveilchen, Dianthus</li> </ul> | 0,60 |
|   | — fol. var., Buntlaub-Arabis von großem Reiz und besten gedrungenen Wuchseigenschaften. Sph., 4/5, T                                                                                                                                        | 0,60 |
|   | <ul> <li>rosea, zartrosa Arabis von unersetzlichem Reiz ohne Fehler.</li> <li>P., 4/5, T O Ø</li></ul>                                                                                                                                      | 0,60 |
|   | <ul> <li>Rosabella. Durch die kräftige hellrosa Farbe zeichnet sich diese Form besonders aus. T</li></ul>                                                                                                                                   | 0,70 |
|   | <ul> <li>— procurrens, Alpen-Schaumkresse, dichtes, schaumiges weißes</li> <li>Blühen über grünem Winterpolster, zierlicher als vorige.</li> <li>P, 4/5 ○ ○ Ø</li></ul>                                                                     | 0,50 |
| 溪 | Arrhenatherum, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                    |      |
| 数 | Aretia, siehe unter Douglasia                                                                                                                                                                                                               |      |
| × | Armeria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse OØ                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | — maritima alba, weiße Strandnelke, P., 5/6, rem N: Nachstehend folgende:                                                                                                                                                                   | 0,50 |
|   | <ul> <li>rosea compacta, kleine, leuchtend karminrosa Strandnelke, sph.,</li> <li>5/6, rem</li></ul>                                                                                                                                        | 0,50 |
|   | remontierende Form, 5/6                                                                                                                                                                                                                     | 0,50 |
|   | Artemisia, Edelraute, Korbblütler OO                                                                                                                                                                                                        |      |
|   | — gnaphaloides, Silber-Wermut, ist mit seinem Silberlaub an trockenen Gartenplätzen oder auch für den Blumenschnitt so willkommen, daß man sogar Wuchern verzeiht. Bis tschh. werdend, 7/8. — Die hier zum Versand kommenden Sproß-         |      |
|   | wurzeln sind waagerecht in den Boden zu legen<br>N: Salbei, Aster amcllus                                                                                                                                                                   | 0,50 |
|   | - hybrida Silberkönigin, Beschreibung siehe Neuheiten Seite 7                                                                                                                                                                               | 0,80 |
| 茶 | — vallesiaca, Filigran-Silberraute, eine der rassigsten silbergrauen<br>Wermutarten, fßh., 6/7                                                                                                                                              | 1,   |
|   | Aruncus, Geißbart, Rosengewächse Ø   — sylvester, brust- bis mannshohe Spiraen-Gestalt der Mai-Juniwende , , , , ,                                                                                                                          | 0,80 |
| 怒 | Asarum, Haselwurz, Osterluzeigewächse *                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | <ul> <li>europaeum, Haselwurz, gehört zu den besten, unverwüstlichen immergrünen Bodenbedeckern jahrzehntelang! sph., T.</li> </ul>                                                                                                         | 0,60 |

| Asparagus, Schmuckspargel, Liliengewächse ○○♡  — pseudoscaber hybr. Spitzenschleier, tischhoher Schnittgrünlieferant                                                                                       | 2,—  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Asperula, Waldmeister, Krappwurzelgewächse Ø  — odorata, weißblühender Waldmeister, Schatten-Bodengrüner, sph., 5/6, T                                                                                     | 0,40 |
| Aster, Aster, Korbblütler  Wertvoll für Schnitt, bis auf die niedrigsten! Mit der hier getroffenen Auswahl von 60 hohen, mittelhohen und niedrigen Staudenastern von früher, mittlerer u. spätester Blüte- |      |

zeit in ihren Hauptfarben dunkellila, hell-lila, weiß, rosa und rot hat es eine besondere Bewandtnis: sie haben die schwersten Dauer- und Vergleichsexamina bestanden und gingen als Dauersieger aus einer sehr großen, durchgeprüften Zahl hervor. Doch hat jede Art und Sorte dieses ganzen, langiährig durchgearbeiteten Sortimentes ihre besondere Rolle und Unersetzbarkeit im Ganzen der Herbst-Staudenastern in vier großen Zeitgruppen, deren jede das Maximum an Reiz durch ihre Zusammenfassung herausarbeitet.

# Umfassender Kalender dauererprobter Herbst Staudenastern

in vier Zeitgruppen ihres Vollflorbeginns zwischen Anfang September und Anfang November mit Angaben von Farbe und Höhe

(Bisher lieferbar: siehe Seite 17ff.)

- I. Novi-belgii, Glattlaubaster
- II. Novae-angliae, Rauhblattaster
- III. Amellus, Virgils-Aster, Berg- und Heide-Aster
- IV. Dumosus hybridus. Kissenaster
- V. Cordifolius, Blauschleier-Aster
- a) Vollflorbeginn 1. Septemberhälfte bis weit in den September:

| Glattlaubaster:           | Farbe:        | Höhe in cm |
|---------------------------|---------------|------------|
| Lachskönigin              | lachsrosa     | 60         |
| Royal Blue                | hell-lilablau | 80         |
| Snowdrift                 | weiß          | 70         |
| Weißer Vorläuf <b>e</b> r | weiß          | 80         |
| Rauhhlattaster            |               |            |

| Barrs Pink | karminrot | 140 |
|------------|-----------|-----|
|            |           |     |

| ×                                                               | 7.0        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Ahrensburger Zwerg hell-lilablau                                | 30         |
| cassubicus grandiflorus lila                                    | 50         |
| Dunkler Schatz dunkellila                                       | 40         |
| Kobold lila                                                     | <b>2</b> 5 |
| b) Vollslorbeginn 2. Septemberhälfte bis in den Oktober hinein: |            |
| Glattlaubaster:                                                 |            |
| Beechwood Rival tief karminrot                                  | 80         |
|                                                                 | 100        |
| Colonel Durham dunkellila                                       | 80         |
|                                                                 | 140        |
| —                                                               | 120        |
|                                                                 | 105        |
| Merovinga rosarot                                               | 90         |
| Nora Keith leuchtend rot                                        | 90         |
|                                                                 | 100        |
| * *                                                             | 110        |
| Taubenblau taubenblau                                           | 80         |
| Rauhblattaster:                                                 |            |
|                                                                 | 120        |
| Septemberrubin rubinrot                                         | 140        |
| Berg-Aster:                                                     |            |
| Altweibersommer lila                                            | 50         |
| Berggeist rein hell-lila                                        | 70         |
| Blütendecke hellstes Lila                                       | 60         |
|                                                                 | 40         |
| General Pershing warmrosa                                       | 60         |
| Gnom dunkellila                                                 | 60         |
| La Reine zart porzellanblau                                     | 60         |
| Lichtblick weißrosa                                             | 50         |
|                                                                 | 50         |
|                                                                 | 60         |
|                                                                 | 60         |
|                                                                 | 50         |
|                                                                 | 60         |
| · ·                                                             | 50         |
| Sonja rosa                                                      | 50         |
| Kissen-Aster:                                                   |            |
|                                                                 | 50         |
|                                                                 | 25         |
|                                                                 | 50         |
| W 74                                                            | 0/60       |
| Victor hell-lila                                                | 20         |

| Erika-Aster:                      | Farbe:                       | Höhe in cm |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| Erlkönig                          | blaßlila                     | 80         |
| Herbstmyrte                       | weiß                         | 70         |
| Blauschleier-Aster:               |                              |            |
| Ideal                             | hell-lilablau                | 90         |
| Wildaster:                        |                              |            |
| Boltonia latisquama               | weiß                         | 180        |
| c) Vollflorbeginn 1. Oktoberhälft | e bis weit darüber hinaus:   |            |
| Glattlaubaster:                   |                              |            |
| Blaubusch                         | stahlblau                    | 110        |
| Blaue Nachhut                     | frisches Lila                | 180        |
| Blaues Meer                       | dunkellila                   | 70         |
| Oktoberfest •                     | klarlila                     | 100        |
| Red Rover                         | leuchtend tiefkarmin         | 80         |
| Silberrose                        | hellrosa                     | 120        |
| Vollendung                        | dunkellila •                 | 60         |
| Weißer Turm                       | weiß                         | 160        |
| Rauhblattaster:                   |                              |            |
| Roter Stern                       | magentarot                   | 160        |
| Roter Turm                        | lachskarmin                  | 160        |
| Berg-Aster:                       |                              |            |
| Oktoberkind (echt!)               | mittleres Lila               | 50         |
| Veilchenkönig                     | dunkelstes Lila              | 60         |
| Kissen-Aster:                     |                              |            |
| Blaustrahlkugel                   | helles Blaulila              | 60         |
| Dwarf Nancy                       | hell-lilablau                | 25         |
| Majorie                           | rosa                         | 20         |
| Oktoberschneekuppel               | weiß                         | 60         |
| Prof. Anton Kippenberg            | meerblau                     | 30         |
| Rosenelf                          | hellrosa                     | 50         |
| Silberblaukissen                  | silberblau                   | 40         |
| d) Vollflorbeginn 2. Oktoberhälft | e bis in den November hinein | ı <b>!</b> |
| Glattlaubaster:                   |                              |            |
| Leuchtspur                        | karmin                       | 70         |
| Weißer Elefant                    | weiß                         | 170        |
| Rauhblattaster:                   |                              |            |
| Constanze                         | dunkellilablau               | 180        |
| Wildaster:                        |                              |            |
| Finale                            | rosalila                     | 170        |
| Kissen-Aster:                     | 1034114                      | 170        |
| Blaubux                           | hell-lilablau                | 40         |
|                                   | neu-lilabiau                 | 40         |
| Erika-Aster (multiflorus):        | 50                           |            |
| Novembermyrte                     | weiß                         | 80         |





Oben: Glattlaubaster "Leuchtspur" ist eine entscheidend wichtige warmrosa späte Oktoberaster, gegen die zweite Monatshalfte hin erblühend, völlig fehlerfrei. Unten: Glattlaubaster "Weißer Elefant" trägt zum ersten Mule in die späte Zeit gegen Mitte Oktober bis über den Monat hinaus Massen weißer Blüten auf starken, mannshohen Büschen von enormer Wachstumswucht.



Aster dumosus hybrides robustus "Blaubux" (K. F. 54) ist eine dichtgewölbte Kissenaster des Oktober von enormer Wuchsenergie.





Oben: Campanula carpatica superba "Zwergmöve" als ausgewachsenes Exemplar mit 300 Blütenstielen.

Unten: Campanula carpatica, wie sie so oft als altes Exemplar aussieht!



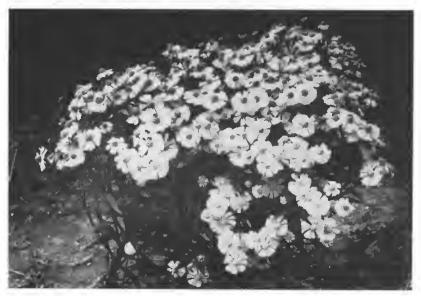

Oben: Lupinen in Edelsorten besonders starken Wuchses; hier die Sorten "Rosenturm" und "Schneerosa".

Unten: Helenium autumnale "Kanaria", hellgelbes hüfthohes Helenium, nach dreiwöchigem schwerem Regen in makellosem Flor. Die Sorte verträgt sowohl Halbschatten als auch viel Trockenheit.

|             | 1. Frühlings-Astern O                                                                                                              |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| X           | Aster alpinus albus, weiße Alpen-Frühlingsaster, dichtes Polster,                                                                  |      |
|             | fßh., 5                                                                                                                            | 0,6  |
| X           | coeruleus, dasselbe in Blau                                                                                                        | 0,6  |
|             | N: weiße Achillea, Anthemis, Gypsophila repens                                                                                     | •    |
|             |                                                                                                                                    |      |
| _           | 2. Frühsommer-Astern O                                                                                                             |      |
| ×           | alpellus Triumph ist ein starklebiges, hell-lilafarbenes edles zeit-<br>liches Mittelding zwischen alpinus und amellus, fßh., 6/8, | 0,8  |
| ×           | - subcoeruleus Wartburgstern, großblumige, leuchtend blaue Früh-                                                                   | 0,0  |
| -           | sommer-Aster, knh., 5/6, O Ø                                                                                                       | 0,   |
|             | N: Viscaria viscosa                                                                                                                |      |
|             | 7 B 77 1 4 4 4 0 0                                                                                                                 |      |
|             | 3. Berg-Herbstastern O Ø  N: Gypsophila Rosenschleier, Avena, Corcopsis                                                            |      |
|             | - amellus Altweibersommer (K.F.), hellblaue Spätsorte von nach-                                                                    |      |
|             | haltig guten Eigenschaften, fßh. bis knh., 9/10                                                                                    | 1,   |
|             | - Berggeist (K. F.), eine der lebensstärksten und edelsten Hell-                                                                   |      |
|             | blauen dieser ganzen Gruppe, frei von allem "Struwweln"                                                                            | 1    |
|             | bei Feuchtigkeit, Dürre und Nachtfrost, knh., 9/10  Blütendecke (K. F.) Ihr silberblauer Flor ist der dichteste von                | 1,   |
|             | allen, so daß der Blütenteppich auch Wölbungen des Pflan-                                                                          |      |
|             | zenplatzes mitmacht. Fßh. bis knh., 9/10                                                                                           | 1,   |
|             | cassubicus grandiflorus, die alte Weichselaster, erblüht                                                                           |      |
|             | lilablau schon Ende August und stellt eine Wildform                                                                                |      |
|             | vom Reiz der feinsten Gartenzüchtungen dar. Fßh., 8/9  - Dunkler Schatz (K. F.) Diese Aster brachte sich hier überall              | 1,   |
|             | durch ihre enorme Starklebigkeit und schönen dunklen Flor                                                                          |      |
|             | in Erinnerung. Blüte hat Widerstandskraft gegen Frost,                                                                             |      |
|             | Regen und Hitze, knh., 8/9                                                                                                         | 1,   |
|             | - La Reine. Trotz des etwas sparrigen Wuchses behielten wir                                                                        |      |
|             | diese Heideasternsorte wegen der zart porzellanblauen Farbe<br>noch bei. Fast knh., 9/10                                           | 0,   |
|             |                                                                                                                                    | Ο,   |
| 100         | 4. Kissenastern<br>a) ZWERGKISSENASTERN OO∅                                                                                        |      |
| $\triangle$ | N: Gräser, Chrysenthemum arctieum                                                                                                  |      |
|             | - dumosus hybridus nanus Diana, lachsrosa, 20 cm, 9/10                                                                             | 0.   |
|             | Dwarf Nancy, hellsilberblaue Oktober-Kissenaster,                                                                                  | ٠,   |
|             | 25 cm, 10                                                                                                                          | 0,   |
|             | Dwarf Victor, dichte, klarblaue Büsche, - früheste der                                                                             |      |
|             | ganz niedrigen Kissenastern, großer Wert auch als Einfassungspflanze, sph., erste Hälfte, 9                                        | 0.   |
|             | — — Majory, rosa Kissenaster, 20 cm, 10                                                                                            | 0,   |
|             | b) HOHE KISSENASTERN OO Ø                                                                                                          | - ,. |
|             | N: siche Staudenastern-Kalender                                                                                                    |      |
|             | exectus Amor Kissanastar von friechem Poss Irnh 9/10                                                                               | ٥    |

| ** Aster dumosus hybridus erectus Lilac Time, Königin der Kissenastern, schönstes Lila, fßh., 9/10 | 0,60         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| — — — Oktoberschneekuppel (K. F.) dürfte die starkwüchsigste                                       | 0,00         |
| aller weißen dumosus sein und setzt deren Flor im Oktober                                          |              |
| fort. Darf nicht bedrängt stehen! Knh., Mitte 10                                                   | 0,60         |
| Prof. Anton Kippenberg, enorme, breite Kissen, blau,                                               | •,           |
| 30 cm, 9                                                                                           | 0,80         |
| Rosenelf (K. F.) formt schon in zwei Jahren mehr als                                               | 0,00         |
| meterbreite, knichohe Büsche, deren Farbe von rosa nach                                            |              |
| weiß übergeht. Das dichte Blütengedränge bleibt vom Regen                                          |              |
| ungestört. Buschhöhe anfangs 50 cm, dann 70 cm, später                                             |              |
| wieder niedriger werdend. 10                                                                       | 0,80         |
| — — — Schneezicklein (K. F.), zartrosa beginnend, — ist die                                        |              |
| erste starkwüchsige weiße Kissenaster der September-Oktober-                                       |              |
| wende. Die Höhe steigt bis zu 50 cm, - die Fläche schr                                             |              |
| alter Pflanzen bis zu 1 qm Blütenmasse                                                             | 0,60         |
| c) STARRE HOHE KISSENASTERN OØ                                                                     |              |
| N: Hellsarbige Aster dumosus der vorigen Gruppe, weiße und gelbe                                   |              |
| Chrysanthemum                                                                                      |              |
| — — robustus Blaubux (K. F. 54), Beschreibung siehe Neu-                                           |              |
| heiten Seite 7                                                                                     | 0,80         |
| — — — Blaustrahlkugel (K. F. 53), Beschreibung siehe Neuheiten                                     |              |
| Seite 7                                                                                            | 1,20         |
| 5. Schleier-Astern O Ø                                                                             |              |
| N: Für diese und alle folgenden Gruppen: Alle untereinander mischen,                               |              |
| Chrysanthemum indieum und koreanum, Solidago, Helenium                                             |              |
| - cordifolius Ideal, blaue Schleieraster, einzige Sorte dieser Gruppe,                             |              |
| die wirklich edel ist und gesund bleibt. Hfth., 9/10                                               | 0,60         |
| 6. Erika-Astern O ∅                                                                                |              |
| - ericoides Erlkönig, früheste dieser Gruppe in blassem Lila, tschh.,                              |              |
| Anfang 9                                                                                           | 0,60         |
| — Herbstmyrte, schönste aller kleinblumigen weißen, seit fünfzig                                   |              |
| Jahren unübertroffen, tschh., Ende 9                                                               | 0,60         |
| - multiflorus Novembermyrte, späteste der weißen Erika-Astern,                                     |              |
| tschh., 10/11                                                                                      | <b>0</b> ,60 |
| 7 D 111 H D 1 H 2 O O O                                                                            | •            |
| 7. Rauhblatt-Buschastern O O Ø                                                                     |              |
| - novae-angliae Barrs Pink, früheste der Rauhblatt-Astern von                                      |              |
| außerordentlicher Schönheit in silbernem Rosa mit gold-                                            | A 9A         |
|                                                                                                    | 0,80         |
| — Constanze, dunkellilafarbene mannshohe Büsche. Im Alter                                          |              |
| kolossal. Prachtvoller, nachtfrostsicherer Spatherbstblüher.<br>Mitte 10                           | 0.80         |
|                                                                                                    | 0,80         |
| — Harrington Fink, erste lachsrosa Farbe dieser Gruppe von<br>großer Leuchtkraft, hfth., Ende 9/10 | 1.—          |

| und an Farbenleuchtkraft des Karminrot nicht zu übertreffen, brsth., 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| — Roter Turm (K.F.55), Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 7<br>— Septemberrubin, außerordentlich bedeutungsvolle, machtvolle                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| rote Aster von Brusthöhe und wuchtigem Ausmaß, 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| 8. Glattlaub-Buschastern O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| <ul> <li>novi-belgii Beechwood Rival zeigt das bisher stärkste Dunkelrot<br/>dieser Gruppe, unersetzlich in modernen Staudenaster-<br/>Pflanzungen, tschh., Ende 9</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 0 |
| - Blaubusch, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
| <ul> <li>Blaue Nachhut (K. F.), späte klarblaue, etwa brusthohe Aster<br/>mit schmalen Rispen, gesund und stabil, was bei den späte-<br/>sten hellblauen Aster n-b. eine Seltenheit, 10</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 0 |
| - Blaues Mecr, mittelhohe Büsche von stärkstem Blauviolett. September-Ok:ober-Wende                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| Blausilber (K. F. 55), Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |
| - Colonel Durham hat auch die nötigen, unübertrefflichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Eigenschaften einer ebenso edlen wie gesunden Aster in feinem Dunkellila. Hfth., 9                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| — Dauerblau (K. F. 53). Unter den im Oktober blühenden,<br>brusthohen dunkellilablauen Astern fällt wochenlang die<br>Neuheit Dauerblau durch die Stärke und Eigenart ihrer<br>Farbe und die Blühdauer ihrer wuchtigen und festen Büsche<br>auf, und stellt einen der immer noch wenigen durchschlagen-<br>den Fortschritte des Staudenaster-Gebietes dar, brsth., 10 | 2 |
| - Dein weißes Wunder (K. F. 53), Beschreibung siehe Neuheiten Seite 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 |
| — Erfurt blüht, üppige, standfeste, lebensstarke, meterhohe stahl-<br>blaue September-Aster                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| <ul> <li>Lachskönigin (K. F. 53) bringt in diese frühe Asternzeitgruppe<br/>den gewünschten hellrosa Ton und besitzt durch den Zweig-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |   |
| bau besondere Eignung zum Blumenschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i |
| <ul> <li>Leuchtspur stellt mit ihren straffen, gutgewölbten rosakarmin-<br/>farbenen Blütenbüschen eine neue Figur in der späten<br/>Oktoberzeit dar. Fast hfth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | 0 |
| — Merovinga. Es gibt schon viele rosarote Staudenastern. Es muß schon etwas Besonderes, Reizvolles sein, wenn man auf diesem Gebiet mehrere Sorten führt. Diese fiel bei uns durch wochenlangen Flor auf. Ein Sämling von Beechwood Rival, tschh., 9                                                                                                                  | 1 |
| - Nora Keith ist ein Stern erster Größe in warmem Neurot.<br>Ihr Wert steht außer Zweifel. Tschh., 9                                                                                                                                                                                                                                                                  | c |

| test blühende der frischblauen Oktober-Astern bei feiner<br>Empfänglichkeit des Blaus für Beleuchtung. Meterhoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>Red Rover. Der "rote Freibeuter" ist eine alte Siegersorte von<br/>prachtvollem Rot und unverwüstlicher Gesundheit der<br/>tischhohen, steilen Büsche. 9/10</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,80 |
| <ul> <li>Rosenquarz (K. F.) bildet mit seinen üppig dichten, feinstrahligen Blüten in ungewohntem Rosenquarzton im zweiten Jahr Büsche von fast Brusthöhe und anderthalb Meter Breite, deren Neuartigkeit schon von weither auffällt. Zweite Septemberhälfte</li> <li>Silberrose (K. F. 53) ist farblich eine ebenso neuartige wie wirkungsvolle Aster des Oktober in einer einzigartigen rosigsilbrigen Farbe. Büsche von äußerster Wuchskraft sorgen für die reiche Ausschöpfung des ungewohnten Farbenschatzes, brsth., 10</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 1,—  |
| <ul> <li>Snowdrift, noch nicht übertroffene weiße Staudenaster, von<br/>halber Füllung des Flors mit tisch- bis hüfthohen, lange<br/>blühenden Büschen. Anfang 9</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,60 |
| <ul> <li>Taubenblau. Diese unsere Einführung von werweißwoher,<br/>deren Name nicht auftreibbar, ist vielleicht die schönste<br/>silberblaue Staudenaster aller Gartenländer. Völlig fehlerfrei!<br/>Das Blau ist das der Fächertaube. Sie erledigt alles müde,<br/>weinerliche Asterblau. Hfth., Mitte 9</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 |
| Weißer Elefant (K. F. 53), Beschreibung siehe Neuheiten S. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| - Finale, mannshohe Wildaster, lilarosa, späteste Herbsterscheinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50 |
| - Boltonia latisquama, Sternwolken-Aster, dichter Flor weißer<br>Sterne durch viele Septemberwochen hin. Unersetzliche<br>Erscheinung. Übermannsh., 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,60 |
| Astilbe, Astilbe, Steinbrechgewächse * Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Diese bunten — weißen und farbigen — Prachtspiräen führen, gut eingewachsen, zu langwöchigen, erstaunlichen Wirkungen, deren Ausmaß die junge Pflanzung noch nicht ahnen läßt. Wer sie in voller Sonne pflanzt, setze sie genügend weitläufig und sorge für flache Mulden, um unter Umständen mit Wasser nachhelfen zu können. Halbschatten ohne Gehölzwurzeln im Boden sagt ihnen gleichfalls völligzu. Im ersten Jahr nach Pflanzung an Sonnenplätzen können sie im Sommer bei größter Hitze und Dürre etwas verkochen, treiben aber später wieder sehr lebendig durch. Vom zweiten Jahr an halten sie mehr aus, als man irgend denkt.  Schönste Nachbarn sind Funktien, Monarden, frühe Silberkerzen, Gräser |      |
| and Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |

|    | rispen, von kniehohen Stielen getragen, früheste Astilben-                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Zeitgruppe. Anfang 7                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,80 |
|    | — — Diamant, eine der edelsten weißen Astilben, tschh., 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
|    | — — Erika, erikafarben, tschh., 7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,80 |
|    | — Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur, tschh., 7/8.                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 |
|    | — — Gloria, rosa, knh., 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,80 |
|    | — — Granat, dunkelkarminrot, tschh., 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,80 |
|    | — Hyazinth, dichte fliederrosa Rispen, tschh., 7                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,70 |
|    | Irrlicht, crêmeweiße bis rosa Pyramidendolden, knh., 7                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,80 |
|    | — Lachskönigin, wichtige Astilbe mit mächtigen, hochgebauten,<br>zartlachsrosa Rispen, tschh., 7                                                                                                                                                                                                            | 1,—  |
|    | - japonica Köln, leuchtend karminrot, knh., 7                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80 |
|    | - Rheinland, leuchtend hellkarmin, knh., 6/7.                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80 |
|    | Athamanta, Filigrandolde, Doldenblütler ○○■                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|    | <ul> <li>matthioli, Alpen-Augenwurz, bildet im Alter fast meterbreite,</li> <li>40 cm hohe Netzlaubbüsche, aus denen eine prächtige weiße</li> <li>Doldenstickerei hervorwächst. Die Pflanze ist ein Wunder</li> <li>an Anspruchslosigkeit und Nachhaltigkeit. 6/7.</li> <li>N: Veronica spicata</li> </ul> | 0,50 |
| 20 | Aubrietia, Blaukissen, Kreuzblütler OO                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | Aubrietien sind unersetzlich starke Farbenbringer in den langen Zeiten der ersten Schwertlilien, Phloxe und Arabis. Die echte Aubrietia tauricola ist der eigentliche Held in dieser Pflanzengruppe, quillt im Steingarten wie blaue Lava zwischen Steinen hindurch. (Bestvorbereitete Topfballenpflanzen)  |      |
|    | N: Iris pumlla, Alyssum saxatile, A. montanum, Iberis, Arabis  — deltoidea Dr. Mules, leuchtend sammetviolett, hohe Polster, 4/5, T                                                                                                                                                                         | 0,50 |
|    | Marshall, äußerst lebensstarke Variante in hellem Lilablau, P. 4/5, T.  N: Alyssum saxatile                                                                                                                                                                                                                 | 0,50 |
|    | <ul> <li>moerheimii, zartestes Rosa, P., 4/5, T.</li> <li>N: Weißer Polster-Phlox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | 0,50 |
|    | <ul> <li>Purpurteppich, dunkelstes Lilarot, P., 4/5, T.</li> <li>N: Iberis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | 0,50 |
|    | <ul> <li>tauricola, das eigentliche "Blaukissen", hat nur halbe Höhe und<br/>gehört zu den unentbehrlichsten Frühlingsblumen, P., 4/5, T.</li> <li>N: Alyssum montanum</li> </ul>                                                                                                                           | 0,60 |
|    | Avena, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| ×  | Azorella, Sumpfbalsam, Doldenblütler O                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|    | - trifurcata, wichtiger Bodengrüner, auch für Sonne, P., T                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60 |

|     | Bergenia, Megasie, Steinbrechgewachse O O Ø                           |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|
|     | - cordifolia robusta. Unter den Sämlingen fiel ein Typ durch          |        |
|     | Schnellwüchsigkeit und besondere Winterschönheit des                  |        |
|     | Blattwerks auf, den wir als "robusta" bezeichneten. Roter             |        |
|     | Flor mehr als fßh., 4                                                 | 0,80   |
|     | N: Schattengräser, Farne, Anchusa, Narzissen                          |        |
|     | Briza, siehe unter Schmuckgräser                                      |        |
| **  | Brunella, Braunelle, Lippenblütler O Ø                                |        |
| 440 | — grandiflora. Violettblaue, auch in rosa und weiß variierende fuß-   |        |
|     | hohe Braunelle, 6/7                                                   | 0,40   |
|     | N: Weiße halbhohe Glockenblumen                                       | 0,10   |
|     | — rosea, kräftig lachsrosa, schön, fßh., 6/7.                         | 0,50   |
|     |                                                                       | , 0,50 |
|     | Butomus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                        |        |
|     | Calamagrostis, siehe unter Schmuckgräser                              |        |
|     | Calla, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                          |        |
|     | Calluna, siehe unter Zwerggehölze                                     |        |
|     | Caltha, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                         |        |
|     | Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse                        |        |
|     | 1. Kleinere:                                                          |        |
|     | N: Minuartia, Gypsophila, Saxifraga, Dianthus, Veronica, Zwerggarben, |        |
|     | Thymus                                                                |        |
| 192 | - pusilla, blaue Zwergglockenblume mit den gleichen guten Eigen-      |        |
|     |                                                                       | 0.60   |
| 942 | schaften wie die folgenden, gn., 6/7, T.                              | 0,60   |
| X   |                                                                       |        |
|     | wie sie reizend ist und setzt sich auch überall zwischen nie-         |        |
|     | drigen Polstern anderer Gewächse durch. 6/7, O O Ø, T .               | 0,50   |
| X   | — — miranda bellardii ist eine hellblaue, sehr wirkungsvolle Form     |        |
|     | der vorigen und erhielt wegen ihrer Farbe den Namen                   |        |
|     | "Mondsteinglocke". Blüht 14 Tage früher als die beiden an-            |        |
|     | deren pus:lla-Arten. Starkwüchsig! P, 6/7, OOØ, T                     | 0,60   |
| 292 | - collina, Hügelglöckchen, sehr frühblühende, lebensstarke und        | •      |
| 562 | eigenartige Glockenblumengestalt unverwüstlicher Natur.               |        |
|     | Dunkellila, sph., 6, T. O Ø                                           | 0,60   |
| *** |                                                                       | 0,00   |
| X   |                                                                       | 0.70   |
|     | nie versagender Gartenschatz. 5,7 und rem., P., T.OOØ.                | 0,60   |
| X   | - poscharskyana, Hängepolsterglocke, starkwachsend, lila, fßh., 5/7   |        |
|     | und rem., T. OOM                                                      | 0,60   |
| ×   | - carpatica, Karpathenglockenblumen in blau und weiß                  |        |
| •   | (Neue Sorten in Vorbereitung!) fßh., 5/7, rem., O Ø, T                | 0,60   |
|     |                                                                       |        |
|     | 2. Größere:                                                           | 5      |
|     | N: Halbhohe Achillea, Oenothera, Coreopsis, niedrige Türkenmohne      |        |
|     | — glomerata superba. Die fast kniehoch werdende, äußerst lebens-      |        |
|     | kräftige, ein wenig, aber nicht lästig wuchernde Strauß-              |        |
|     | glockenblume mit ihren runden, dunkellila Blütenbällen ist            |        |
|     | und bleibt eine immer willkommene Gartengenossin des                  |        |
|     | Maiflors $OOO$                                                        | 0,60   |
|     | N: Achillea Schwefelblüte                                             |        |

| Campanula persicifolia, Pfirsichblatt-Glockenblume in Blau und<br>Weiß von langer Blütezeit, knh., 6/7, Schn. O Ø<br>N: Akelei                                                                                             | 0,60  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul> <li>— latifolia alba, die hohe weiße Waldglocke, eine rechte Märchen- glockenblume, über tschh., 7 O  N: Ilosta, Astilben</li> </ul>                                                                                  | 0,80  |
| Carex, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                           |       |
| Carlina, Silberdistel, Korbblütler O N: Nepcta, Aster amellus, Erica, Artemisia vallesiaca, Ginster                                                                                                                        |       |
| <ul> <li>caulescens, die hohe Wetterdistel, für vielerlei Verwendungen im<br/>Garten und auch in Trockensträußen. Rendez-vous-Platz<br/>der Pfauenaugen! Fßh., 6/8, Schn., T.</li> </ul>                                   | 0,60  |
| <ul> <li>Bronze (K. F. 51) steigert die Schönheit ihrer Formen durch<br/>die Bronzetönung der ganzen Pflanze. Fßh., 6/8, Schn., T.<br/>(erst ab Herbst 1955 wieder abgebbar.)</li> </ul>                                   | 0,80  |
| Centaurea, Kornblume, Korbblütler O                                                                                                                                                                                        |       |
| <ul> <li>dealbata steenbergii, samtig purpurrote Kornblume von auffallen-<br/>der Schönheit, zu Unrecht noch wenig verbreitet. Knh., 6/7</li> </ul>                                                                        | 1,50  |
| — montana alba, weiße Alpenkornblume, im Alter reizvoll und stattlich. Knh., 5, rem.                                                                                                                                       | 0,60. |
| — pulcherrima, eine der schönsten graulaubigen, rosafarbenen Korn-<br>blumen des Mai—Juni. Fßh.                                                                                                                            | 0,80  |
| <b>Example 1</b> Cerastium, Hornkraut, Nelkengewächse ○○∅                                                                                                                                                                  |       |
| — columnae, Apennin-Hornkraut, niedriger Silberteppich, trägt<br>weißen Blütenschmuck. P, 5/6, T                                                                                                                           | 0,50  |
| <ul> <li>biebersteinii, Kaukasus-Hornkraut von doppelten Dimensionen wie vorige. Allerweltgewächs, das immer wieder auch an dürrster Stelle überraschend feine Anblicke gewährt. Weißblühend, sph. bis fßh., 5/6</li></ul> | 0,40  |
| Ceratostigma, Bleiwurz, Bleiwurzgewächse O                                                                                                                                                                                 |       |
| - plumbaginoides, die chinesische Bleiwurz, ein Juwel für den                                                                                                                                                              |       |
| Steingarten, ist ein enzianblauer Spätsommerblüher von Fußhöhe; treibt sehr spät aus. T                                                                                                                                    | 0,70  |

### Chrysanthemum, Chrysanthemum, Winteraster, Korbblütler 00

Chrysanthemum in nur winterharten Sorten ist eine immer wichtigere Gartenangelegenheit geworden und wird in schnellem Tempo um völlig neue Erscheinungen bereichert, wobei neuerlich Chrysanthemum rubellum für den Garten und Blumenschnitt eine erstaunliche Rolle spielt und Farben entfaltet, welche alle Phantasie beschämt. Diese prachtvollen Schmuckstauden stehen in einer Blütenfülle, die einfach alles übertrifft. Die Vegetationskraft der hier dargebotenen Sorten räumt mit allen bisherigen Begriffen auf. — Die Anzucht von Topfballenware für den größten Teil des folgenden Sortiments bietet die Gewähr eines leichteren Anwachsens, vornehmlich im Herbst und im zeitigen Frühjahr, sowie besseren Versendens. Nur robuste Sorten werden mit loser Wurzel geliefert.

N: Kniphofin, Herbstastern, wilder Wein, Herbstfärbende Gehölze, Beerengehölze, Anemone japonica, Cimicifuga sowie alle Chrysanthemum-Sorten farbenharmonisch untereinander

## Herbst=Chrysanthemum=Kalender

# 1. Zeitgruppe: Blütebeginn in erster Septemberhälfte oder um die Septembermitte

| Indicum                             |               | Farbe:               | Höhe in cm      |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| Altgold                             |               | goldbraun            | 30              |
| Granatschor                         | pf            | rotbrau <b>n</b>     | 50              |
| Hansa                               |               | lilarosa             | · 60            |
| Herbstbroka                         | at            | rostbraun            | <b>4</b> 0      |
| Lübeck                              |               | <b>d</b> unkelbronze | 60              |
| Schleswig-H                         | lolstein      | goldgelb             | 60              |
| Schöne von                          |               | lachsrosa            | 60              |
| Weiße No <del>rt</del><br>Anneliese |               | weiß                 | 60              |
| Zwergsonne                          | :             | knallgelb            | 30              |
| Koreanum'                           |               |                      |                 |
| Septemberfe                         | uer           | scharlach            | 80              |
| <b>Ru</b> bell <b>u</b> m           |               |                      |                 |
| Duchess of                          | Edinburgh     | glühendrot           | 60              |
| <b>F</b> frida                      | _             | hellrosa             | 50              |
| Septemberro                         | se            | frischrosa           | 70              |
| 2. Zeitgruppe:                      | Blütebeginn S | eptember-/Oktoberw   | ende            |
| Indicum                             |               |                      |                 |
| Cydonica                            |               | mahagoni-orange      | <del>-</del> 60 |
| Golden Bear                         | uty ,         | bronzegolden         | 50              |
| Kupferkasta                         | nie           | dunkelbraun          | 60              |
| - Ruby King                         |               | dunkelrot            | 50              |

| Koreanum                | Farbe:              | Höhe in cm |
|-------------------------|---------------------|------------|
| Apollo                  | orangerot           | 60         |
| Burgunder               | karminrot           | 70         |
| Cydonia                 | braunrot            | 70         |
| Edelweiß                | weiß                | 60         |
| Fellbacher Wein         | leuchtend-scharlach | 50         |
| Herbstz <b>auber</b>    | terrakotta          | 60         |
| Indiana                 | samtig-dunkelrot    | 70         |
| Jugendpracht            | rosa                | 70         |
| King Midas              | gelbbraun           | 100        |
| Nancy Perry             | lachsrosa           | 60         |
| Ordensstern             | goldbraun           | 60         |
| Raubritter              | orange              | 60         |
| Schwabenstolz           | dunkelbraunrot      | 60         |
| Rubellum                |                     |            |
| Anna Hay                | hellrosa            | 70         |
| Princeß Margaret        | altrosa             | 90         |
| Zeitgruppe: Blütebeginn | um Mitte Oktober    |            |
| Indicum                 |                     |            |
| Bernsteinknopf          | gelbbraun           | 60         |
| Golden Rehauge          | goldgelb            | 60         |
| Goldschopf              | reinstes Goldgelb   | 70         |
| Herbstrubin             | rotbraun            | 60         |
| Nebelrose               | silberrosa          | 80         |
| Novembersonne           | goldgel <b>b</b>    | 80         |
| Rehauge                 | braun               | 60         |
| Rosenmarguerite         | dunkelrosa          | 110        |
| Koreanum                |                     |            |
| Aphrodite               | rosaweiß            | 50         |
| Hebe                    | frischrosa          | 60         |
| Isabellarosa            | bräunliches Rosa    | 100        |
| L'Innocence             | hellrosa            | 50         |
| Nancy Copland           | · dunkelrot         | 80         |
| Pfitzers Ideal          | braunrot            | 150        |
| Psyche                  | warmrosa            | 60         |
| Romany                  | goldig dunkelbraun  | 80         |
| Rotwild                 | helles Rotbraun     | 90         |
| Schneebündel            | weiß                | 70         |
| Rubellum                |                     |            |
| Elizabeth Cowell        | karminrosa          | 60         |
| Jessie Cooper           | braunrot            | 60         |
| Mary Stoker             | kanariengelb        | 70         |

3.

thrysanthemum arcticum, siehe unter Leucanthemum

| Chrysanthemum indicum Altgold, goldbraun, kleinblumig, fßh., 8/10                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — Bernsteinknopf (K. F.), gelb und braun, kleinblumig, knh.,<br>10/11 ○ Ø · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                            | 0,75 |
| <ul> <li>Cydonia, mittelgroßblumig, gefüllt, leuchtend mahagoniorange, an Leuchtkraft der Farbe unerreicht, knh., 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 0,75 |
| — Golden Rehauge (K. F.); dieser goldgelbe Sport der uralten<br>braunen "Rehauge" ist wie seine Schwester "Bernsteinknopf"<br>unbedingter, bleibender Wert. Knh. bis tschh., 10/11 ○ Ø<br>Benachbare die drei!                                                                                                           | 0,75 |
| Golden Beauty, bronzegoldene reizende kleinblütige Chrysanthemumsorte, knh., 9/10                                                                                                                                                                                                                                        | 0,75 |
| — Granatschopf (K. F.), mittelgroßblumige, rotbraune Sportsorte der alten, unverwüstlichen "Mägdeblick", knh., 9/10                                                                                                                                                                                                      | 0,75 |
| — Herbstbrokat (K. F.), kleinblumige, rostbraune Pomponsorte von längstem Flor des September/Oktober, fßh. bis knh                                                                                                                                                                                                       | 0,75 |
| <ul> <li>Herbstrubin (K. F.); auch nach jahrzehntelanger Bekanntschaft ist der frostbesiegende Flor dieser sammetrotbraunen Sorte für die Oktober-Novemberwende überraschend und will- kommen. Tschh.</li> </ul>                                                                                                         | 0,75 |
| Indiana bringt flache, besonders große sammetdunkelrote<br>Blumen. Knh., Anfang 10                                                                                                                                                                                                                                       | 0,75 |
| — Kupferkastanie, wächst bei Wohlsein fast kniehoch in sehr<br>starklebigen, sparrigen Büschen und bringt dunkelbraune,<br>mittelgroße Blüten, deren Frühzeitigkeit schon gegen Ende<br>September sehr willkommen ist. Ein Schatz aus alten<br>Schleswiger Gärten                                                        | 0,75 |
| — Nebelrose; diese alte, von uns aufgefundene und schon Anfang des Jahrhunderts getaufte Sorte mit ihren mittelgroßblumigen, flachen, silberrosa gehämmerten Blumen ist wie ein altes Volkslied; schon während der Florzeit färbt das Laub karmin. Durchblüht am alten Platz die halbe Weltgeschichte. Tschh., 10/11 O Ø | 0,75 |
| — — Normandie-Sports:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Anneliese Kock = Weiße Normandie, knh., 9/10.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,75 |
| — — Hansa, tiefdunkles Lilarosa, knh., 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,75 |
| — Lübeck, kräftiges Dunkelbronze, knh., 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,75 |
| — Schleswig-Holstein, dunkelgoldgelb, knh., 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,75 |
| — — Schöne von Mori, zartlachsrosa, knh., 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75 |
| <ul> <li>Novembersonne. Ihre Historie ist die der "Nebelrose", die<br/>Pflanze liefert im Alter goldgelbe Kolossalstrauße. Knh.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |      |
| 10/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.75 |

| Chrysanthemum indicum Rehauge; ein goldbrauner Schatz aus dem                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| vorigen Jahrhunderts, der namenlos umherierte, wurde hier<br>getauft und gebührender Verbreitung zugeführt, tschh,      |       |
| 10/11 0 Ø                                                                                                               | 0,75  |
| - Rosenmarguerite überstand überraschend schwerste Frost-                                                               | 0,15  |
| examina mit ihren brusthohen, mittelgroßblumigen Büschen;                                                               |       |
| unersetzliche Erscheinung, fein duftend, Mitte 10 $\emptyset$                                                           | 1,25  |
| - Ruby King, Verbesserung des alten Schatzes in Sammet-                                                                 | -,    |
| dunkelrot, mittelgroßblumig, knh., 10                                                                                   | 0,75  |
| - Zwergsonne ist ein knallgelber Sport unserer uralten Einfüh-                                                          | 0,7 5 |
| rung "Altgold", die von "Zwergsonne" an Wert weit über-                                                                 |       |
| troffen wird. Kleinblumiz, fßh., 9/10, T.                                                                               | 0.75  |
| N: Aster amellus Gnom                                                                                                   | ٠,    |
| - koreanum hybridum. Die Korea-Chrysanthemum bedeuten viel-                                                             |       |
| fache Verstärkung aller Wachstums- und Widerstandskräfte                                                                |       |
| und begründen eine neue Volkstümlichkeit dieses Spat-                                                                   |       |
| herbstschatzes. Mitte Oktober bis Mitte November blühend,                                                               |       |
| neue Sorten noch früher.                                                                                                |       |
| N: wie bei indicum  — — Aphrodite bringt einfache, großblumige Margueriten-                                             |       |
| büsche in hellem Rosaweiß, kaum kniehoch, 10/11                                                                         | 1.—   |
| Apolló fällt durch einfache Blumen in feurigem Orange-                                                                  | 1,-   |
| rot mit kniehohen, strafsen Büschen weithin auf. Erster                                                                 |       |
| Vorläufer dieser Leuchtfarbe, 10/11                                                                                     | 1,    |
| Rurgunder, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8.                                                                       | 1,20  |
| Edriweiß, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8                                                                         | 1,20  |
| Fellbacher Wein, leuchtend scharlach, halbgefüllt, reich-                                                               | -,    |
| blütige, buschartige Sorte, kaum knh., 10/11                                                                            | 1.—   |
| Hebe ist unverkennbar schon von weitem durch uppige,                                                                    |       |
| frischrosa Blütenmassen: leicht gefüllte alte Büsche impo-                                                              |       |
| sant, knh., 10/11                                                                                                       | 0,80  |
| — — Herbstzauber, Farbe: terrakotta bis gelb, Blütendurch-                                                              |       |
| messer, 10 cm, gedrungener Wuchs, knh., 10/11                                                                           | 1,—   |
| Isabellarosa (K. F. 53) Beschreibung siehe Neuheiren                                                                    |       |
| Scite 8                                                                                                                 | 1,—   |
| Jugendpracht, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8                                                                     | 1,20  |
| — — King Midas beginnt mit seinem hüfthohen, gelbbraunen                                                                | ,     |
| Flor schon Anfang Oktober, gefüllt                                                                                      | 1,—   |
| L'Innocence. Diese hellrosaweiße, zartduftende Sorte hat lauter unersetzliche Eigenschaften; in offener Blüte am frost- |       |
| widerständigsten. "Bienenumschwärmte Novemberwicsen".                                                                   |       |
| Einfach, knh                                                                                                            | 0,80  |
| Nancy Copland ist uns die liebste aller dunkelroten. Tisch-                                                             | -,-•  |
| hohe Büsche tragen dunkelsammetrote, ha!bgefüllte, mittel-                                                              |       |
| große Blüten von wochenlanger Haltbarkeit im Schnitt.                                                                   |       |
| Rliiteheginn Mitte Oktober                                                                                              | 1     |

| Siehe Neuheiten, Seite 8                                                                                                                                                                                                                            | 1,20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ordensstern, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8                                                                                                                                                                                                  | 1,20 |
| — — Pfitzers Ideal, riesenwüchsige, unter Umständen bis mannshohe späte Züchtung, deren braunrote, ziemlich große Blüten bis tief in den November blühen. Ein Spätherbst-                                                                           |      |
| schatz von absoluter Winterhärte                                                                                                                                                                                                                    | 0,80 |
| Psyche. Der warme rosa Ton dieser übergroßen Spät-                                                                                                                                                                                                  | 1    |
| herbst-Marguerite ist nicht bezeichenbar, knh., 10/11                                                                                                                                                                                               | 1,-  |
| Raubritter, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8                                                                                                                                                                                                   | 1,20 |
| Remstalgold, neuartige Blumenform mit gewellten, leuchtend gelben Blumen, tschh., spät, 10/11                                                                                                                                                       | 0,80 |
| — — Romany hat sich bislang von allen Sorten dieser Gattung am weitesten verbreitet, zumal die Schnitthaltbarkeit, falls rechtzeitig geschnitten, phantastisch ist. Tischhohe Pflanzen tragen goldbraune und dunkelbraun gezeichnete Blumen.  10/11 | 1.—  |
| Rotwild (K. F. 54) Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8.                                                                                                                                                                                           | 1,20 |
| Schneebündel (K. F. 55) Beschreibung siehe Neuheiten,<br>Seite 8                                                                                                                                                                                    | 1,20 |
| Schwabenstolz, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8.                                                                                                                                                                                               | 1,20 |
| Septemberfeuer blüht scharlachrot .                                                                                                                                                                                                                 | 1,20 |
| - maximum, siehe Leucanthemum maximum                                                                                                                                                                                                               |      |
| - roseum, siehe unter Pyrethrum                                                                                                                                                                                                                     |      |
| rubellum, Spätsommer-Margueriten     N: Aster dumosus, Aster amellus                                                                                                                                                                                |      |
| Anna Hay, hellstes Rosa der üppigen Blütenmassen, tschh., sehr früh im September                                                                                                                                                                    | 0,80 |
| — — Elizabeth Cowell. Karminrosa Sternmassen bei geringerer Wachstumsstärke, überknh., 10                                                                                                                                                           | 0,60 |
| Ffrida, hellrosa Blüten mit dunkleren Schatten, kaum knh., früh im September                                                                                                                                                                        | 1,—  |
| - Jessie Cooper, braunrote, starkwüchsige Büsche, knh., 10.                                                                                                                                                                                         | 1,—  |
| - Mary Stoker, zart kanariengelbe Blumen, fast tschh., 10                                                                                                                                                                                           | 0,80 |
| — Princess Margaret, hüfthohe Blumen in edlem, stumpfem Altrosa auf hochherauswachsenden Gerüsten, 10                                                                                                                                               | 1,   |
| — Septemberrose (K. F. 52), frischrosa Sport der Clara Curtis, enormer Blüher, ab Mitte 9 wochenlang blühend, tschh.                                                                                                                                | 1,—  |
| Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse O Ø                                                                                                                                                                                                       |      |
| — cordifolia, Herzblatt-Silberkerze des August, im Alter übermanns-<br>hoch., B'üten crêmeweiß                                                                                                                                                      | 1,50 |
| - ramosa, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 8                                                                                                                                                                                                     | 3,—  |
| <b> 28</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |

| X | Convallaria, Maiglöckchen, Liliengewächse OO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | <ul> <li>maialis, auf Wunsch ein Jahrhundert am alten Gartenplatz aushaltend! Sph., Pflanz- und Blühkeime gemischt</li> <li>N: Asarum, Farne, Asperula, Schattengräser</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,10 |
|   | Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|   | <ul> <li>lanceolata Badengold, ausdauernde Stauden-Coreopsis, die nach<br/>Mitte September kräftigen Rückschnitt verlangt. Reinstes<br/>Goldgelb tischhoher Blütenstiele schmückt die Pflanze<br/>monatelang. Ornamentale Form großer Blüten, 7/8, Schn. O<br/>N: Delphinium und Salvia nemorosa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—  |
| 然 | — verticillata, Netzblattstern, fußhoher Achtwochen-Blüher des späten Sommers in kleinblütigen, goldgelben, reizvollen Büschen. Schn. 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,75 |
| X | Corydalis, Lerchensporn, Mohngewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|   | — lutea. Der gelbe Lerchensporn und Viola gracilis Nelson sind die beiden längstblühenden aller Stauden. Der Lerchensporn ist so anspruchslos, daß wir in Ziegelmauerfugen 12 Jahre alte Einzelpflanzen beobachteten. Er wirft besonders im Halbschatten reichlich mit Sämlingen um sich, was manchmal willkommen, im anderen Fall aber recht leicht einzudämmen ist. Sph. bis fßh., 4/11, T N: Farne, Walderdbeeren, Aquilegia, Thalictrum, Schattengräser                                                                                                                                                                                  | 0,60 |
| × | Cotula, Fiedermoos, Korbblütler OOØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|   | <ul> <li>squalida, braungrüne dichte, flache Bodenpolster mit gelbgrünen</li> <li>Blütensternchen, 6/7, T.</li> <li>N: Braunlaubige Kleinstauden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,40 |
|   | Crambe, Meerkohl, Kreuzblütler 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|   | <ul> <li>cordifolia geht am alten Gartenplatz mit Jahrzehnten um wie<br/>mit Jahren, wird unter Umständen, wenn es ihm sehr be-<br/>hagt, zur Monumentalerscheinung. Mannsh., 6/7</li> <li>N: Juniperus pfitzeriana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,—  |
|   | Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|   | in den vielverlangten Bornimer Edelsorten können nur in sehr begrenztem Maße abgegeben werden, da die Rücksicht auf große Vorratsmengen dies vorschreibt. Aber auch die Hybriden haben nun eine gesteigerte Qualität erreicht, welche die Pflanzung im Garten äußerst Iohnend macht. Mancher Gartenfreund wird es begrüßen, auch Jungware mit Topfballen im Mai zu erhalten, wenn aus vergriffenen Normalbeständen eine Lieferung gewünschter Sorten oft nicht möglich ist. Preis für Topfballenware 25% niedriger. N: Rosen aller Arten. Phlox, Chrysanthemum maximum, Helenium, Lillium Helponis denletenien den Manthausen den Mentenien. |      |

| Delphinium cultorum hybridum Eerghimmel (K. F.) Diese alte Sorte hat alle Vorzüge beibehalten. Warmes Hellblau, mannsh., |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| spät                                                                                                                     | 1   |
| Finsteraarhorn (K. F.). Die großen Rispen der mannshohen                                                                 | •   |
| Stauden sind dunkelenzianblau, was auch durch den dunk-                                                                  |     |
| len Blütenkern nicht vermindert wird. Auffallend stark-                                                                  |     |
| wüchsig, mittelspät                                                                                                      | 4   |
| Gute Nacht (K. F.) ist so früh und so triebkräftig und so                                                                |     |
| schnittwertig, daß ihre wahren Kenner ihr den mittelstarken                                                              |     |
| Mehltau verzeihen. Dunkellila. Hat um ihre Zeit keine Kon-                                                               |     |
|                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                          | •   |
| Havelland (K. F.) blüht spät in lilafarbenen Dämmertönen,                                                                |     |
| wird im Alter sehr hoch                                                                                                  | 4   |
| Kühleborn (K. F.) Treue, Dienstbereitschaft und viele gute                                                               |     |
| Nebeneigenschaften geben dieser Sorte einen unabweisbaren                                                                |     |
| Wert. Farbe ist stahlblau, fast brsth., sp                                                                               | 4   |
| Malwine (K. F.); zartes, edles Amethystrosa, hellblau um-                                                                |     |
| säumt, braunes Auge. Brsth., spät                                                                                        |     |
| Meergott (K. F.) ist ein später, brusthoher, starrgebauter                                                               |     |
| azurblauer Rittersporn, dessen anfangs rötliche Scheine                                                                  |     |
| spätcr verschwinden, mannsh., 6/7                                                                                        |     |
| Perlmutterbaum (K. F.) erfreut sich schon lange der                                                                      |     |
| Vorliebe anspruchsvoller Rittersporn-Freunde. Die Pflanze                                                                |     |
| wird mannsh., 7/8                                                                                                        |     |
| Wassermann (K. F.); hellblau mit gelben Staubgefäßen ist                                                                 |     |
| der Farbeneindruck dieses so nachhaltig starkwüchsigen                                                                   |     |
| Rittersporns. Brsth., mittelfrüh                                                                                         |     |
| - Bornimer Hybriden                                                                                                      |     |
| hellblau mit weißem Auge .                                                                                               |     |
| hellblau mit schwarzem Auge .                                                                                            |     |
| mittelblau mit weißem Auge                                                                                               |     |
| · ·                                                                                                                      |     |
| mittelblau mit schwarzem Auge                                                                                            |     |
| dunkelblau mit weißem Auge                                                                                               |     |
| dunkelblau mit schwarzem Auge                                                                                            |     |
| violett                                                                                                                  |     |
| — — blaue Farbtöne gemischt                                                                                              | 1   |
| - grandiflorum (sinense) chinesischer enzianblauer Zwergritter-                                                          |     |
| sporn für Steingärten, Knh., 6/7 O.                                                                                      | - ( |
| N: Oenothera missouriensis, Helianthemum                                                                                 |     |
| Dianthus, Nelke, Nelkengewächse                                                                                          |     |
| enthalten unverwüstliche Schätze von wirklichen Edel-                                                                    |     |
| pflanzen, die man noch gar nicht genügend mit dem Vor-                                                                   |     |
| begrisf "Nelke" verbunden hat. Hierzu kommt die crstaun-                                                                 |     |
| liche Länge der Blütezeit bei vielen Nelkon und die Schön-                                                               |     |
| heit ihrer blaugrünen Polster sowie die Feinheit der Düfte.                                                              |     |

| X | . Wildnelken O                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | N: Acaena, Campanula, Sedum, Thymus, niedrige Gräser, Gypsophila                                                                                                                                                       |      |
|   | Dianthus caesius, Wildnelke, auch Pfingstnelke genannt, variiert von weiß bis kräftig rosa, sph., P., 5/6.                                                                                                             | 0,50 |
|   | Blaureif, blaues Polster auch durch den Winter, hellrosa<br>blühend, 5/6                                                                                                                                               | 0,60 |
|   | <ul> <li>compactus eydangeri, die Vorläufernelke, früheste und längstblühende aller dichten Polsternelken von leuchtendem Karminrosa und feinstem Duft. P., 5, T</li></ul>                                             | 0,60 |
|   | - carthusianorum, Karthäusernelke, hellroter Dauerblüher, sph. bis fßh., 5/8 O Ø · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   | 0,80 |
|   | - cruentus, die sammetdunkelrote Blutnelke des Juni/Juli, verdient<br>größte Verbreitung. Fßh.                                                                                                                         | 0,60 |
|   | - deltoides, rosa Heidenelke, sph., 6/7, T. O $\psi$                                                                                                                                                                   | 0,50 |
|   | – <b>splendes,</b> leuchtend rote Heidenelke, sph., 6/7, T                                                                                                                                                             | 0,60 |
|   | - knappii, Schwefelnelke, gelbblühend, überspannhoch, 6<br>N: verenica                                                                                                                                                 | 0,80 |
|   | - pinifolius, weißblühende Schlitznelke mit nadelförmigem Blatt-<br>polster, 5/6, T.                                                                                                                                   | 0,70 |
|   | - silvestris, Bergwaldnelke. Wer diese kleine spannhohe Wilderscheinung von Wanderungen kennt, wirft ihr gern auch an ihrem Gartenplatz einen verständnisvollen Blick zu. Rosa, P., 7, T. O♡                           | 0,70 |
|   | - spiculisolius, Siebenbürgener Wildnelke, gehört zu den kleinen<br>Wildnelkenschätzen, die man nicht missen mag. Weiß, sph.,<br>5/6, T.                                                                               | 0,70 |
| X | .Gartenfedernelken O                                                                                                                                                                                                   |      |
|   | - plumarius Altrosa, fester, ausgezeichneter Polsterbildner, uralter<br>Gartenschatz, altrosasarbener Flor gefüllter Blumen im Mai,<br>sph., Schn.                                                                     | 0,60 |
|   | - Maischnee, vorige in weiß, gleichfalls von zuverlässigem, unverwüstlichem Wert, sph., 5, Schn.                                                                                                                       | 0,60 |
| 蒸 | Dicentra, Herzblume, fliegendes oder tränendes Herz, Mohngewächse                                                                                                                                                      |      |
|   | eximia, Zwerg-Herzblume, rosafarbener fußhoher Dauerblüher T., OO                                                                                                                                                      | 1,—  |
|   | - spectabilis, die berühmte alte Staude des rosa freudetränenden Herzens, von der wir jüngst mehr als 20jährige Büsche sahen von mehr als Quadratmeterbreite. Liebt frischen, humosen Boden. Tschh. bis knh., 4/6, O Ø | 1,—  |

| Dictamnus, Diptam, Rautengewächse O∅                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <ul> <li>fraxinella, der rote Diptam mit dem schönen Würzgeruch, bleil<br/>seinem alten Gartenplatz so lange treu, daß wir uns kaun<br/>noch auf die Pflanzung besinnen! Knh., 5/6</li> <li>N: Gräser, Calimeris</li> </ul>                                                                                               | m          |
| Digitalis, Fingerhut, Rachenblütler OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <ul> <li>purpurea gloxiniaeflora, der rote Fingerhut, der sich auch a<br/>bedrängten Sonnen- und Schattenplätzen voll entfaltet, gi<br/>als Zweijahrsstaude, ist aber durch Rückschnitt gleich nac<br/>der Blüte zu mehrjährigem Dauern zu bringen. Brsth., 5/<br/>N: Hohe Campanula, Verbascum, Farne, Gräser</li> </ul> | lt<br>h    |
| <b>™ Dodecathe</b> on, Götterblume, Primelgewächse OØ                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <ul> <li>meadia, Flügelstern, hat seine Hauptbedeutung als unverwüs<br/>licher Schattenblüher, lilarosa blühend, fßh., 5/6, T</li> <li>N: Epimedium, leichte Gräser, Primeln</li> </ul>                                                                                                                                   | t-<br>0,75 |
| Doronicum, Gemswurz, Korbblütler OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| N: Kaukasus-Vergißmeinnicht, rote Tulpen, Dicentra spectabilis  — caucasicum, Vorläufer der nachfolgenden cordifolium, lieben wert und wichtig durch ihre Erscheinung in dieser Jahre zeit. Knh., 4/5                                                                                                                     |            |
| <ul> <li>cordifolium, großblumige gelbe, etwas spätere Frühlingsmarguerite<br/>um ihre Zeit unersetzbar. Schnittblume von Rang, fßh. b.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 2,         |
| knh., 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,60       |
| N: Sempervivum arachnoideum, Saxifraga aizoon, Thymus serpyllu                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <ul> <li>vitaliana; zierliche polsterbildende Hochalpine mit festsitzer<br/>den, reingelben "Primelblütchen". Liebt frischen, durch<br/>lässigen Boden</li></ul>                                                                                                                                                          | 1-         |
| — — praetutiana, schöner als vorige, auch nach der Blüte .                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0,60     |
| Draba, Hungerblümchen, Kreuzblütler O  N: Linaria, Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen, andere Klein etauden                                                                                                                                                                                                           | 1-         |
| — aizoon, schwefelgelbe Blüte, P., 4, T                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60       |
| - bruniifolia, dichte Rasenpolster, gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 0,60     |
| <ul> <li>haynaldii. Dies Sächelchen ist unter die brauchbarsten und re<br/>zendsten Urgestalten des Drabareiches zu rechnen, gold</li> </ul>                                                                                                                                                                              | i-         |
| gelb, P., 4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 0,60     |
| hörig, späteste Art. P., 4/5, T                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 0,60     |
| garten, P., T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0,70     |
| Dracocephalum, Drachenkopf, Lippenblütler OØ  N: Gräser                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <ul> <li>virginianum album, weiße Form des tischhohen rosa Drachen<br/>kopf, 6—8. Schn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | . 0,50     |
| — <b>32</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |



Delphinium elatum-Hybriden, Stauden-Rittersporn, mit den bekannten Bornimer Eigenschaften.

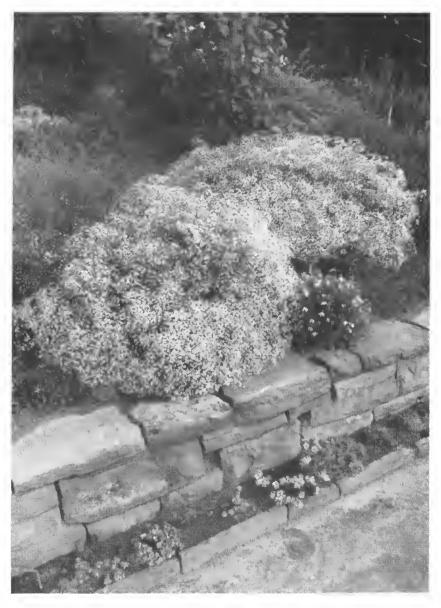

Gypsophila "Rosenschleier", das gefülltblühende rosa Schleierkraut, hat drei Blütenzeiten und bildet im Alter breite, üppige Büsche.

| und die geschlossene Form verleihen dieser Sorte besonde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ren Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,70 |
| — — Pagode (K. F.); dieser rosafarbene Drachenkopf erreicht<br>mit seinen übereinander getürmten Blütenstockwerken bei-<br>nahe Brusthöhe. 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,70 |
| Echinops, Kugeldistel, Korbblütler OOØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| N: Heliopsis, Helenium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <ul> <li>humilis, unentbehrlich für Garten und Steingartenränder sowie<br/>als Schnittblume; blaue Kugelblumen, tschh., 6/9</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,80 |
| - ritro, stahlblaue Kugeldistel, hfth. bis brsth., 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60 |
| <ul> <li>sphaerocephalus. Den Wert der weißen Riesenkugeldistel erfaßt man erst in ihrem Alter beim Anblick der weit über 2 m hohen Riesenstaude. Juli/Augustwende</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—  |
| Elymus, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Erica carnea, siehe unter Zwerggehölze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Erigeron, Feinstrahl, Korbblütler OOØ  Auf diesem Gebiet niedriger Farben- und Schnittstauden geht es langsam aber sicher vorwärts. Es traten Schönheiten hinzu, welche den Begriff "Erigeron" wunderbar steigern und zum erstenmal den weißen und lilafarbenen Tönen die edle rosa Farbe der Sorte "Foersters Liebling" hinzufügen, so daß hierdurch der Dreiklang rosa-weiß-lila gesichert wird, durch den die Verwendung im Garten und im Schnitt erst den vollen Zauber entfaltet. Die zweimalige Blütezeit aller Arten und Sorten in solcher Fülle und Ausdauer steht ziemlich einzig da. |      |
| N: Pentastemon, halbhohe Campanula, Artemisia, Gräser, Lilicn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| — hybridus Foersters Liebling besitzt ein auffallendes, frisches Karminrosa, das lebhaft von allen Freunden der wichtigen, zweimal blühenden Garten- und Schnittstaude begrüßt wird, 35 cm, 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,25 |
| <ul> <li>— Quäkeress, zartrosafarbene, unverwüstliche, kniehohe, zweimal blühende Staudenbüsche von absolutem Wert. Sehr alte Pflanzen werden 1 qm groß, 6/7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,75 |
| Sommerneuschnee (K. F.), vorige in Schneeweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,75 |
| <ul> <li>Strahlenmeer. Dieser kräftig violette, ungewohnt stark-<br/>wüchsige, feinstrahligste der Feinstrahle gehört zu den<br/>bedeutungsvollen Neuerscheinungen der Erigeron, 60 bis<br/>70 cm, 6/7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,20 |
| Sartenwert, feinster der speciosus, dunkellila, fßh., 6/7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—  |
| <ul> <li>Hundsstern (K. F.), drei Wochen später erblühend in etwas<br/>hellerem Lila, was von Kennern sehr geschätzt. 50 cm, 7/8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,75 |

| * | birgt sich ein äußerst feinstrahliger, enorm derb gebauter Erigeron-Schatz von endlosem lila Flor. Fßh. Immergrüne Blattschöpfe, 6.8                                                                                                                                             | 0,75         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | — Wuppertal. Im Gegensatz zu voriger, die nur fußhoch ist, ist die stattliche "Wuppertal" beinahe knichoch mit weithin leuchtenden lila Blütenbüschen, 6/7                                                                                                                       | 0,80         |
| X | Eriophyllum, Goldmargueritchen, Korbblütler 000                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|   | - caespitosum, goldgelbe Teppich-Marguerite der Kleinstauden-<br>beete und Steingärten. Fßh., 6, T                                                                                                                                                                               | 0,70         |
|   | Eryngium, Edeldistel, Doldenblütler OOØ                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|   | - planum coeruleum, tischhohe Mannstreu-Distel mit stahlblauen<br>kleinen kugeligen Köpfen in Masse, 7/8, Schn.<br>N: Panicum, Avena, Echinops, Festuca, Corcopsis, Solidago                                                                                                     | 0,50         |
|   | Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse OO∅  — palustris, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen  — polychroma, Goldwolfsmilch. Die kniehohen, April/Mai blühenden, leuchtend frühgrünen Büsche dieser schönsten Gartenwolfsmilch sind für viele Gartenzwecke brauchbar und un- |              |
|   | ersetzlich                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0, <b>60</b> |
| 然 | myrsinites, die Walzenwolfsmilch, wirkt durch ihre blaugrünen<br>Blattwalzen; die Blüte kommt nicht in Betracht. Sph., 5/6<br>O Ø, T                                                                                                                                             | 0,60         |
|   | N: Sempervivum u. a. Sukkulenten                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|   | Evonymus, siehe unter Zwerggehölze                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | Festuca, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|   | Filipendula, Stauden-Spiraee, Rosengewächse O   — ulmaria fl. pl. Diese schmuckvolle Gartenvariante der Wiesenspiraee hat alles Gute übernommen, nur nicht den Mandelduft. Meterhoch, zartestes Weißgelb, 7/8, Schn.  N: Monarda, Cimicifuga, Lythrum, Lysimachia                | 1,—          |
| X | Fragaria, Erdbeere, Rosengewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|   | - vesca, die bekannte rankende Walderdbeere, gn., 5/6, rem                                                                                                                                                                                                                       | 0,10         |
|   | - Rügen, rankenlose Monatserdbeere von endloser Blüten- und<br>Fruchtentfaltung, neben allen übrigen Werten eine Stein-<br>gartenstaude von Rang! Sph., 5/6                                                                                                                      | 0,08         |
|   | Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler O Ø N: Rittersporn, Lupinen, Ileliopsis                                                                                                                                                                                                   | -,           |
|   | - hybrida Burgunder, einfarbig braunrot, in Rabatte und Schnitt unersetzlich, tschh., ab 6 rem                                                                                                                                                                                   | 0,75         |
|   | - regalis, großblumige rotgelbe Margueriten-Blüten von großem Schnittwert, tschh., ab 6 rem.                                                                                                                                                                                     | 0,50         |

| Gentiana, Enzian, Enziangewächse O Ø  N: Linum flavum, Ocnothera glabra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — dahuriea, sibirisch-chinesischer Enzian, bildet im Alter fast fuß-<br>hohe Farbenbüschlein dunkelsten Blaus, 8, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80 |
| — septemfida lagodeel ina, Kranz-Enzian, ist der längstblühende, gartenleichteste, bestvermehrbare aller niedrigen Enziane. Frisches Hellblau, sph., 6,8, T.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,—  |
| — — verb. Döring, großblumigere Variante, sph., 6/8, T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25 |
| Geranium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Diese Staude fesselt uns in ihren besten großen und kleinen Arten durch erstaunlichste Lebens- und Anpassungskraft. Man vereinigt sie gern mit starken Gräsern und kann fast allen Arten starken Schatten zumuten, wobei die wahre Vegetationskraft sich erst vom zweiten Jahre an erweist. Unordnungbringende Geranien und blaurote Farben wurden weggelassen. Nur bei den mächtigen armenischen Geranien durfte der blaurote Ton sich austoben. |      |
| grandissorum. Dieser wesenlose Name bezeichnet den großblütigen, frühest und lange blühenden, schönen, niedrigen, tiefblauen, wenig wuchernden zentralasiatischen Storchschnabel, fßh., 5, rem.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
| <ul> <li>ibericum platypetalum, der Kaukasus-Storchschnabel in tiefem<br/>Blaulila und beinahe kniehohen Büschen, ist eine unver-<br/>wüstliche, unersetzliche Sonnen- und Schattenstaude. 5/6 .</li> <li>N: Roter Mohn, Ginster</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | 0,80 |
| macrorrhizum, kraftvollcs, unverwüstliches, fast fußhohes, reizvolles, wintergrünes, Sonne und Schatten vertragendes Geranium; Ga:tcnkräfte noch kaum je ausgewertet! Name meint das starke, tiefe Wurzelgeflecht. Die rote Blüte ist mäßig reizvoll, fßh., 6/7                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
| — sanguineum album. Wo sie stehen, stehen sie für immer. Vollste<br>Reizentwicklung dieser weißen Art erst im Alter. Fßh., 5/7<br>N: Delphinium grandiflorum                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,70 |
| witerhin durch Flordauer sogleich auf. Sph., 6/7, rem., T.OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,80 |

| <b>IX Geum,</b> Nelkenwurz, Rosengewächse ○ Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N: Iris pumila gelb und blau, Hornveilchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <ul> <li>borisii, edelste aller niedrigen Nelkenwurz, an Blühkraft ihrer Stammart weit überlegen. Die orangeroten Büsche bilden auch an trockener Stelle Blütenteppiche. Fßh., Ende 4 bis 6, rem., Schn., T</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 |
| <ul> <li>coccineum in wilder Stammart bringt kniehohe Blütenstiele von<br/>großer Fernleuchtkraft in Rot. Wir nannten diese harte<br/>Art "Scharlachnelkenwurz". 5/6, Schn., T.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80 |
| Glyceria, siehe Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Gypsophila, Schleierkraut, Nelkengewächse OOØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| → hybrida Rosenschleier ist mit seinen fußhohen Büschen gefüllter rosa Blüten und dem Umfang alter Pflanzen von etwa 1 qm zu den auffallendsten Schleierkräutern zu rechnen, gleichzeitig zu den weitaus längstblühenden. Unersetzlicher Gartenwert. Bornimer Einführung. 7/9, Schn N: Potentilla, Campanula carpatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,80 |
| paniculata, weißes Schleierkraut, einfach, hfth., 6/7, Schn  N: Phlox, Delphinium, Sommersalbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60 |
| <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,80 |
| <ul> <li>— rosea, das zartrosa Teppich-Schleierkraut, ist eine Variante dieser Urgestalt der Kleinstaudenwelt. P., 5/6, T</li> <li>N: Geum borisii</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,80 |
| <b>X</b> Hedraeanthus, Krugglocke, Glockenblumengewächse O∅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| graminifolius, blauviolette Polsterkrugglocke, gn., 5/6, rem., T.  N: Silene alpestris, Minuartia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,75 |
| Helenium, Sonnenbraut, Korbblütler OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Helenium autumnale hybridum, der große Massenblüher für die Zeit von Ende Juli bis Ende September — für Menschen und Bienen gleich erfreulich — reizte zur Veredelungsarbeit, die auch bessere Haltung und Winterhärte umfaßt. Es ist ein sehr widerspenstiges Züchtungsobjekt, das alljährlich auch bei Massendurchforschungen nur vereinzelt, wenn auch durchschlagend, neue Treffer liefert. Die Arbeit ist sehr zeitraubend, weil die Pflanzen ihre Alterseigenschaften am alten Platz ausweisen müssen. Das Sammetbraun hat merkwürdige Bedeutung für die Harmonisierung des Zusammenklanges bunter Farben etwa mit dem hellen Gelb der Rudbeckia Herbstsonne. Es vergeht kein Jahr ohne erhebliche, unerwartete Vorwärtsschritte, die dann einer Dauerprüfung unterliegen. |      |
| N: Delphinium, Solidago, Aconitum, Rudbeckia, Heliopsis, Herbstastern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |

| 1. Frühe Sorten (Erste Augusthältte erblühend)                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Helenium autumnale hybridum Biedermeier (K. F. 51), 120 cm holfrüh im August blühendes Helenium in braunem, gogerandetem Sammet                                                                                                                             | nes,<br>ld-<br>1 |
| <ul> <li>— — Flammenrad (K. F. 51). Dieses "Über-Helenium" for mannshohe, orangerotblühende Kolossalbüsche</li> <li>— — Goldfuchs (K. F.), in wirklicher Goldfuchsfarbe, hfth.</li> </ul>                                                                   | rint<br>1<br>0   |
| <ul> <li>— — Kanaria (K. F.) trägt hellgelbe Blüten auf starren, hi hohen Stielen, unempfindlich gegen Dürre und Hitze</li> <li>— — Karneol (K. F.) bringt dumpf-braunrote, tischhohe Büse</li> </ul>                                                       | . 1              |
| im Ton des Karneol-Halbedelsteins.  — — Kugelsonne (K. F. 51). Fehlerlose kanariengelbe Büse von langer Blütezeit. Brsth.                                                                                                                                   | he               |
| <ul> <li>— — Kupfersprudel (K. F.) formt brusthohe, braunrote Blütt<br/>massen zu besonders schöner Gesamterscheinung; lan<br/>Dauerblüher</li> </ul>                                                                                                       | en-              |
| — — Mahagoni (K. F.) dunkles Mahagonibraun, gedrunger<br>Wuchs                                                                                                                                                                                              |                  |
| <ul> <li>— Rubinkuppel (K. F.). Sein Erblühen ist alljährlich wied<br/>eine Sensation. Das Rubinrot kollidiert auch nicht in<br/>Phloxfarben. Die oft schon Ende Juli erblühenden Büsch<br/>sind mannshoch</li> </ul>                                       | der<br>nit       |
| <ol> <li>Späte Sorten (Gegen Mitte August und später erblühend)</li> <li>— Augustsonne (K. F.) setzt in hellem, reinem Gelb d<br/>"Kanaria"-Flor fort, und zwar auf hüft- bis brusthoh<br/>Gerüsten. Die Schönheit ist sehr ausdauernd</li> </ol>           | en               |
| — — Goldaprikose (K. F. 53) bildet, gut eingewachsen, impon<br>rende, brusthohe, schöngewölbte Blütenkuppeln, der<br>Neapelgelb sich auffallend vom gewohnten Gelb vie<br>Helenium unterscheidet                                                            | en               |
| <ul> <li>— Goldlackzwerg (K. F). Die gedrungenen, kaum spate<br/>hohen Farbenbüsche behalten ihr tiefes Goldlackbra<br/>auch bis zuletzt im Verblühen und bei Hitze. Sie bild<br/>einen willkommenen Wert unter den niedrigen Heleniu<br/>Sorten</li> </ul> | en-<br>un<br>en  |
| — — Septemberfuchs (K. F. 51). Dies weitaus späteste al<br>Helenium in reinstem Fuchsbraun wird sich weit verbreite<br>weil das Verlangen nach solchen sammetbraunen spät<br>Sorten überall besteht, mannsh., 9/10                                          | ler<br>en,<br>en |
| <ul> <li>— Sonnenberg (K. F.) erblüht etwa 10 Tage vor "Garte<br/>sonne" in viel gedrungeneren, im Alter runderen Büsche<br/>Die Blume ist unter den gelben, braungesternten Helenin<br/>vorläufig die brauchbarste. Hft.</li> </ul>                        | n-<br>en.        |
| — 37 —                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                |
| — <i>5,</i> —                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

## 🗱 Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae O O Ø

Die Sonnenröschen pflanzt man gern in kleinen Komplexen jeder Sorte in voller Farbenmischung, weil dann der Reiz dieser Buntheit am stärksten wirkt. Als Nachbar ist reines Blau zu empfehlen, also: Linum narbonnense und entsprechende Veronika. In der Jugend bieten Helianthemum durch die verblühten, lagernden Blütenstände öfters einen unordentlichen Anblick, der jedoch bei altgewordenen Polstern verschwindet. (Alle sind Juni/August-Blüher)

N: Junikerzen-Veronika und Silberlaub-V. sowie Kleingehölze

| <ul> <li>amabile floro-pleno Gelbe Perle in blassem Gelb ist ein gute<br/>Begleiter der folgenden, sph., T.</li> </ul>                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rubin. Diese gefüllte rote Variante steht an der Spitze de Schönheit dieser Gruppe. Auch sind die Gefüllten Tag durchblüher. Sph., T. | <b>3-</b> |
| - hybridum. Alle Helianthemum hybridum blühen einfach un sind spannhoch, T                                                            |           |
| - Blutströpschen, stärkstes Rot, T                                                                                                    | 0,70      |
| Bronze, Schönstes aller Braunen, T                                                                                                    | . 0,70    |
| Chamois, feiner Zwischenton von Elfenbein und Rosa, T.                                                                                | . 0,70    |
| - Citronella (K. F. 51), zitronengelb, T.                                                                                             | 0,70      |
| - Elfenbein, blaßgelb, T                                                                                                              | 0,70      |
| - Eisbär, weiß, fußhohes Sonnenröschen, T.                                                                                            | 0,70      |
| - Golden Queen, gelber Massenblüher, T                                                                                                | 0,70      |
| - Goldlachs, lachsorange, fast sph., T.                                                                                               | 0,70      |
| — Schneekönigin, weiß, T.                                                                                                             | 0,70      |

## Helianthus, Sonnenblume, Korbblütler OOØ

Die hier genannten Stauden-Sonnenblumen sind unentbehrlich und unersetzlich im Garten. Weggelassen wurden sowohl etwas banale Sorten als auch winterschutzbedürftige. Helianthus microcephalus ist die längstblühende aller hohen gelben Stauden — Helianthus sparsifolius, deren Name oft umstritten wird, ist von den anspruchsvollsten Schnittblumengeschäften am stärksten angefordert. Helianthus salicifolius wäre die Pflanzung noch wert, auch wenn sie nicht ihre eigenartigen Blütenstände besäße. Sie gehört zu den edelsten Laubschmuckstauden, kann wie Gräser verwendet werden. Zum Schluß nennen wir Helianthus tuberosus, die Müncheberger Topinambure, um diese von allem Wuchern freie Edelsorte weit zu verbreiten.

N: Blaue Herbstastern, herbstfärbende Gehölze

| bäume hineinwächst, hat zwar nur kleine Blüten, ist aber wertvoll zur Gipfelung von Gruppen gelber Riesenstauden. Am wirkungsvollsten im Alter. Schwefelgelb, 9/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — microcephalus, wuchtiger, mannshoher, kleinblütiger Sonnen-<br>blumenbusch, zu Unrecht selten, da auch zu den längst-<br>blühenden großen gelben Stauden gehörig. 9/10, Schn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80 |
| <ul> <li>rigidus Oktoberstern. Wo diese steht, steht sie für immer! Auf<br/>beinahe mannshohen Stielen werden mittelgroße Blüten von<br/>feinem Bau im Oktober getragen; gelb, braungesternt. Schn.<br/>Die zum Versand kommenden Sproßwurzeln waagerecht<br/>in den Boden legen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,60 |
| — salicifolius, Papyrus-Sonnenblume, unvergleichbare Laubschmuckgestalt, deren Gesamteindruck den Namen gab, — trägt auf mannshohen Stielen noch im Oktober flache, gelbe, kleinblumige Sträuße, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,—  |
| - sparsifolius, die Edel-Sonnenblume, ist die weitaus großblumigste<br>und schönste aller Staudensonnenblumen und gehört zu den<br>edelsten gelben Blumen überhaupt. Im Spätherbst streut<br>man sie leicht mit Laub ein und legt die abgeschnittenen<br>Stengel darüber. Die zum Versand kommenden Sproßwur-<br>zeln waagerecht in den Boden legen 1 Mannsh., Schn., 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,—  |
| <ul> <li>tuberosus, Edel-Topinambure, völlig frei von Wucherunarten,<br/>Müncheberger Hochzucht, dürfte sie beim Bekanntwerden<br/>aller Vorteile dieser Nutzstaude für Mensch und Tier allen<br/>verbreiteten vorgezogen werden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,30 |
| Heliopsis, Sonnenauge, Korbblütler ○○∅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Die vieljährige Bornimer Zuchtarbeit an dieser für den Garten und für den Schnittblumenhandel so wichtigen, absolut unverwüstlichen Staude hatte die Aufgabe, ihr den schlechten, wackeligen Bau der Pflanze, besonders auch der alten Pflanze, die Schüttelflecken der Blumen nach schwerem Regen, die Verkrüppelung vieler Blüten an der altgewordenen Pflanze, das Schlappen bei Dürre abzugewöhnen, was in den folgenden Sorten völlig gelungen ist. Die Pflanzen vertragen auch Halbschatten. Kräftiger Rückschnitt im Herbst führt zu erneutem späten Flor. Alte Pflanzen bilden Büsche von 60 bis 100 brusthohen Stielen. Beste Schnittblumen! — Neue Sorten in Vorbereitung! |      |
| N. Delphinium Margueritan hohe Verenias forbe Holesium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| Heliopsis scabra Goldgefieder (K. F.). Es hatte viel Sinn, diese läng blühende aller unverwüstlichen Blumen zu veredeln un großblumiger zu machen. Die Züchtung "Goldgefieder" ste einen neuen Schritt in dieser Richtung dar. Der Nar deutet auf die feine Struktur der Blume von 9 cm im Durc messer. Hfth., Ende 5/6, nach Rückschnitt Spätherbstfl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nd<br>llt<br>ne<br>h-                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| — Goldgrünherz (K. F.) bildet tischhohe, noch straffere un<br>steilere Büsche als alle Sorten, ist von eigentümlich ranu<br>kelhaftem Reiz der Gold- und Grünfärbung. Die Sträu-<br>wirken ganz überraschend. Ende 6/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n-                                                  |
| — Spitzentänzerin (K. F.) erblüht mit feinstrahligeren Blüteinige Wochen später als die anderen, aber länger und uunterbrochen in Flor bleibend. Als Schnittblume haltbars unserer Heliopsis, brsth., 6/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n-                                                  |
| Neue Hybriden von überraschender Durchschnittsschönhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eit 0,60                                            |
| Heliosperma, siehe Silene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Helleborus, Christrose, Schneerose, Ranunkelgewächse Bevorzugen frischen, humosen, bindigen Boden N: Schattengräser, Farne, Pulmonaria, Anchusa, Bergenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| - hybridus, bunte Frühlingsschneerosen, weiß, rosa und rot, fßl 3/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.,<br>· 1,—                                        |
| Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse OO Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -,                                                  |
| Die Taglilien, diese unsterblichen Stauden, sind in de letzten Jahrzehnten um edle Züchtungen in neuen Farbe bereichert worden. Die neuesten Züchtungen des Ausland die sich gleichfalls in nicht zu ferner Zeit hier verbreite werden, haben die Farben und Schönheiten der Pflan weiterhin aufregend gesteigert. Die unvergleichliche Gumütigkeit läßt auch Halbschatten vertragen. Wir nenne hier unsere besten Hemerocallis nach ihrer Blütezei verteilung vom frühen Mai bis tief in de August, von kniehohem Wuchs bis zu brusthohe Büschen. Die Blütezeit jeder genannten dauert sehr lang Wochen.  N: Iris sibirica, Hosta, Senecio, Miscanthus, Tradescantia, Heracleu Delphinium | en<br>es,<br>en<br>ze<br>et-<br>en<br>t-<br>n<br>en |
| hybrida Maikönigin kündigt bereits als alte Pflanze im Märzbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | et                                                  |
| mit üppigen, grünen Sprossen besondere Werte an. Früh i<br>Mai als erste trägt sie zartduftende, goldgelbe Blüten a<br>kniehohen Stielen. Im August nachblühend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m                                                   |
| <ul> <li>Sovereign, zweitfrüheste Hemerocallis, die in Fußhöhe e<br/>blüht und während der langen Frühlings-Blütezeit weite<br/>emporwächst. Zittonengelh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |

| Hemerocallis graminea, die üppig blühende, weithin wirkende Stern- |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Taglilie, paßt auch in kleinste Ufergärtchen; 70 cm, gegen         |      |
| Ende Mai bis in den Juni hellgelb blühend mit fernwirken-          |      |
| den Sternmassen                                                    | 1,—  |
| - hybrida Lady Hesketh, tief goldgelbe, eigenartige, hochgebaute   | •    |
|                                                                    | 1,—  |
| Taglilie, 100 cm, Ende Juni                                        |      |
| - Radiant, tief orangegelb, knh., Mitte Juni                       | 1,—  |
| - Margaret Perry, sehr schöne, sternförmige, mittelgroße, leuch-   |      |
| tend braunrote Blüte, — also veredelte "fulva"; 80 cm, erste       |      |
| Julihälfte                                                         | 1,—  |
| - thunbergii, zartgelb, enorm blütenreich, Einzelstiel bis zu 25   |      |
| Knospen, sehr lange blühend, feiner Duft, bis 1,20 m, erste        |      |
| Julihalfte                                                         | 0,80 |
| N: Blaue Lupinen                                                   | -,   |
| - citrina baroni, die eigentliche große Duft-Taglilie, im Alter    |      |
| enorme Büsche bildend. Zitronengelb, herrlicher Duft, sehr         |      |
| lange blühend. Bis brsth. werdend. Erste Julihälfte                | 2,—  |
|                                                                    | ۷,—  |
| N: Blauer Rittersporn, Monarden                                    |      |
| - ochroleuca ist die zartgelbe Ersatzsorte für die große duftende  | 1    |
| "citrina", bis diese in größeren Mengen vorrätig, tschh., 7        | 1,—  |
| - hybrida Hyperion. Die gegen Mitte Juli erblühenden, breitgeöff-  |      |
| neten, lilienhaft edlen, hellgelben großen Blüten heben diese      |      |
| Taglilie aus allen anderen heraus. Sie scheint uns wahrhaft        |      |
| die schönstel Hfth                                                 | 2,—  |
| — Nilbio, alter, reichblühender Taglilienschatz, braunroter ita-   |      |
| lienischer Nachzügler gegen Ende Juli, sehr großblumig,            |      |
| brsth                                                              | 1,   |
| Viscountess Byng. Der feine, eigenartige Reiz der großen,          | -,   |
| hochgestielten, gelb und bräunlich gefärbten Blüten be-            |      |
| stimmte zur Aufnahme. Hfth. bis brsth., Ende 7                     | 1    |
|                                                                    | 1,—  |
| - fulva plena, die gefüllte Goldfisch-Taglilie, hfth., im Schatten |      |
| brsth., Anfang August erblühend. Späteste aller                    | 1,—  |
| ₩ Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse *                      |      |
| — triloba, blaues Leberblümchen, heimisch, halbsph., 3/4           | 0,40 |
| N: Adonis, frühe Kissenprimeln und Kleinblumenzwiebeln, Zwergfarne | 0,10 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |      |
| Heracleum, Herkulesstaude, Doldengewächse OO■                      |      |
| — lanatum, die 21/2 m hohe Riesenstaude, entwickelt sich in dieser |      |
| ausdauernden Form im Laufe langer Jahre zu kolossalen              |      |
| Blütenbauten weißer Schirmdolden, von mannigfachsten               |      |
| Insekten umflogen und überlaufen, 5/6                              | 1,—  |
| N: Solitärstauden                                                  |      |
| ₩ Heuchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse OØ                 |      |
| N: Violo cornuta, weiße und blaue Campanula, Luzula, weißblühende  |      |
| moosartige Saxifragen                                              |      |
|                                                                    | 0.00 |
| - sanguinea hybrida, Rote Sämlinge, fast knh., 5/7                 | 0,80 |
| - tiarelloides alba, Weiße Schmalrispen-Heuchera, fßh. bis knh.,   |      |
| Ende 5 bis Mitte 6 blühend                                         | 0,80 |

| ズ | Hieracium, Habichtskraut, Korbblütler OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | - rubrum, das niedrige rote Habichtskraut, ist ein Edelstein, der<br>nicht mit "aurantiacum", dem alten Sünder, verwechselt<br>werden darf! sph., 5/6, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60 |
|   | Hippuris, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|   | Hosta, Funkie, Liliengewächse Ø*■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|   | Es wird hier an der Vermehrung vieler seltener Funkienschätze gearbeitet, die größter Verbreitung wert sind, — sich aber eben nur in mäßigem Tempo vermehren lassen. Darunter sind Schätze, die unsere Phantasie diesen Stauden kaum zugetraut hätte. Wir bereiten die Vermehrung vor von: Blaufunkien, Frühlingsgoldfunkien, Dauergold-, Goldrand-, Lilien-, Riesen- und Schneefeder-Funkien. Die großartige Wirkung alter Pflanzen überrascht jahrelang in steigendem Maße. — Edelfunkien machen ein Fest aus Schattenplätzen. |      |
|   | N: Farne, Schattengräser, Schattenlilien, Astilben, Anchusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|   | — lanceolata albo-marginata, die Riesen-Weißrand-Funkie, ent-<br>wickelt sich schnell zu meterbreiten Büschen; die bisher an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|   | scheinend beste sonnenvertragende Sorte. (Wobei auch die<br>Lilien-Funkie sich besonders hervortut.) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25 |
|   | <ul> <li>aurea-marmorata, goldmarmorierte Grünrand-Funkie, gehört<br/>zu den besten Schätzen dieses Blattstaudenreiches. Fßh., 7</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,   |
| X | – japonica univittata-undulata, Weißgrüne Wellblatt-Funkie, sph., 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,—  |
| X | — sieboldiana glaucescens, Großblättrige, bläulich-grüne Funkie, fßh., 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,80 |
| × | — viridis, Schmalblattfunkie, dürste die geborene Einfassungsstaude sein, wenn auch im Alter breit und mächtig. Fßh., 7/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,80 |
| × | Hutchinsia, Gemskresse, Kreuzblütler OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|   | — auerswaldii, immergrünes Polster, weiß, reichblühend mit großer Ausdauer, wie eine Miniatur-Iberis, 4/5, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,60 |
| × | Hypericum, Hartheu, Johanniskrautgewächse O Ø N: Silene, Ceratostigma, farbige Ilelianthemum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|   | — calycinum, goldgelbes, großblumiges Schatten-Hartheu, fßh., 6/7, rem. (Leichter Winterschutz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,80 |
|   | <ul> <li>olympicum variiert das große Thema Hypericum mit Strahlen-<br/>bündeln auf Goldtellern im Kleinen für den Kleinstauden-<br/>und Steingarten, sph., 6/7, T.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
|   | - polyphyllum, gelbes Teppich-Hartheu, in kleinen Strahlensonnen<br>blühend, sph., 6/7, T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80 |

| 🎇 Iberis, Schleifenblume, Kreuzblütler 00                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Diese immergrünen Gewächse in schneeigem Massenflor, diese prachtvollen Gegenspieler des Zwerg-Schwertlilien- und                                  |      |
| Aubrietienflors, sind aus mannigfachen Gründen in Gärten                                                                                           |      |
| nicht zu entbehren.                                                                                                                                |      |
| N: Iris pumila, Geum borisii, Polster-Phlox, Viola cornuta, Tulpen                                                                                 |      |
| <ul> <li>saxatilis, Vorfrühlings-Iberis, erblüht schon Ende März an war-<br/>men Stellen und dauert lange mit kostbar schönem Flor</li> </ul>      |      |
| aus. Kaum sph., 4/5, O Ø                                                                                                                           | 0.80 |
| - sempervirens Schneeslocke. Alte Pilanzen bilden den strahlend-                                                                                   | •,•• |
| sten weißen Anblick, der im Frühling zu denken ist. Fßh., T., 4/5                                                                                  | 0,60 |
| Weißer Zwerg ist von zierlichen Ausmaßen in halber Höhe                                                                                            | -,   |
| und findet wiederum andere Verwendung. Einfassungsbänder bitte nach 6 Jahren durch Wegnahme von je 1-2 Pflan-                                      |      |
| zen aufzulockern! Sph., 4/5, T                                                                                                                     | 0,60 |
| Incarvillea, Staudengloxinie, Trompetenblumengewächse O                                                                                            | •    |
| - delawayi. Diese knollige "Rhizomstaude" ist ein solcher Garten-                                                                                  |      |
| schatz, daß der Name "Freiland-Gloxinie" berechtigt ist und                                                                                        |      |
| daß man ihr für den Fall schwerster Winter eine kleine                                                                                             |      |
| Schutzdecke spendieren darf. Warmes, dunkles Rosa, fßh.,                                                                                           |      |
| 5/6                                                                                                                                                | 1,—  |
| Inula, Alant, Korbblütler ○○∅                                                                                                                      |      |
| - ensifolia, Zwerg-Alant, trägt kleine gelbe Scheibenblüten in                                                                                     |      |
| Masse. Wirkt erst nach starkem Einwachsen. Sph. bis fßh.,                                                                                          |      |
| 7/8, T                                                                                                                                             | 0,80 |
| N: Thymian, Nepeta, Armeria                                                                                                                        |      |
| Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse                                                                                                          |      |
| X 1. Frühe Zwerg-Schwertlilien ○○∅                                                                                                                 |      |
| Diese sind nach dem Abblühen des wochenlangen Zwiebel-                                                                                             |      |
| irisflors der Märzzeit aus vielen Gründen im April und in                                                                                          |      |
| der ersten Maizeit nicht zu missen. Sie bleiben alten Gar-                                                                                         |      |
| tenplätzen erstaunlich treu, —<br>Wunderbare Partner von Teppich-Phlox, Aubricticn, Iberis, Arabis                                                 |      |
| - pumila atroviolacea mit ihrer dunklen Purpurfarbe, uns beson-                                                                                    |      |
| ders erinnerlich aus der Nachbarschaftswirkung mit Schaum-                                                                                         |      |
| kresse (Arabis procurrens), findet um diese frühe Zeit viel-                                                                                       |      |
| artige und jedesmal reizvolle Verwendung, sph., 4/5                                                                                                | 0,50 |
| — — cyanea ist der eigentliche Farbenschatz unter den blauen Zwer-                                                                                 |      |
| gen. Ihre dunkellilafarbenen Teppiche duften weithin und                                                                                           | 0.50 |
| setzen den Flor der vorigen fort, sph                                                                                                              | 0,50 |
| excelsa, gelber Zwerg, sph., 4/5                                                                                                                   | 0,50 |
| <ul> <li>— lutea ist die eigentliche Gold-Zwerg-Schwertlilie und hat die<br/>stärksten Massenfloreigenschaften unter allen Gelben, sph.</li> </ul> |      |
| bis f. 4/5                                                                                                                                         | 0,50 |

| Iris pumila Schneekoppe steht an der Spitze der weißen frühen Zwerge, wird bis fßh., 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Große Schwertlilien (Hohe Schnittwertel) O♥ Die Aufwärtsbewegung in der Schönheit, Blütengröße und Kraft der Iris barbata, also der Bart-Iris oder Schwertlilien, während der letzten Jahrzehnte durch die Züchterarbeit in Frankreich, England, Deutschland und Nordamerika steht in vorderster Reihe mit nur wenigen anderen Blütengewächsen. Aber sie gilt einer höchst gartenwilligen Dauerstaude, deren Lebensmöglichkeit einen erstaunlich großen Bogen zwischen Nord und Süd erfüllt, so daß z. B. auch Rom und Stockholm ihre Iris-Erfahrungen miteinander tauschen. Unsere besondere Aufgabe war hier die schärfste Aus- |              |
| scheidung aller irgendwie fehlerhaften Sorten; hatte doch die Iris barbata ein Unmaß mißlicher Nebeneigenschaften abzulegen, ganz wie Phlox, Rittersporn, Aster und Helenium. Neben neueren und neuesten Sorten haben wir auch ein paar ältere beibehalten wegen einzelner unübertroffener Eigenschaften.  Wir hoffen auf das ständige Wachstum der Volkstümlichkeit dieser anspruchslosen Gartenstaude vor allem durch                                                                                                                                                                                                              |              |
| Farbenbilderbücher, sodann auch durch strenge Sichtung! Außer den hier genannten Iris halten wir noch weitere Sorten für Iris-Liebhaber und Interessenten bereit, die wir in einer Sonderliste zusammenfaßten. N: Iberis, Trollius, Geum, Anchusa, Hosta, Hemerocallis, Lysimachia, Lythrum, Tulpen, Flieder, Blutahorn, Gräser u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1. Zeitgruppe, 5. bis 15. Mai erblühend  Iris florentina coerulea, eine ältere, aber uns immer noch wert er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00         |
| scheinende Daueriris, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,80         |
| - interregna Helge, frühe Iris in zartem Gelb, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,60<br>1,50 |
| — — Golden Bow, goldgelber, edler Massenblüher, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80         |
| Martie Everest, mittelblaue Frühsorte, knh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,80         |
| Sapphire, edelstes Blau aller Frühesten, 40 cm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—          |
| 2. Zeitgruppe, 15. bis 25. Mai erblühend  — barbata Black Douglas; winterharte, dunkellilafarbene Iris von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _            |
| Qualität wie diese sind noch selten, tschh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,—          |
| <ul> <li>— Black Wings, dunkelstes Blau, fast schwarz, tschh.</li> <li>— Charmeur, ein helles, warmes, reines Rosa, unter Iris noch</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,—          |
| völlig überraschend, tschh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50         |

| Iris barbata Cimmaron; tief weinrot und gold ist die Marke dieser                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sorte, 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,—        |
| , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,80       |
| — Favorit, hellblaulila Massenblüher, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,—        |
| — Forsete, hellblauer Massenblüher, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80       |
| Gandvik, alter, zuverlässiger Reichblüher in Hell- und Dunkellila, tschh.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80       |
| - Gay Hussar, ein Juwel in Goldgelb und Sammetbraun von neuem Reiz, knh                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50       |
| <ul> <li>Goldfackel, eine große Zukunftssorte von reichstem Flor<br/>edler, großer gelber Blüten. Von langen Regenwetterzeiten<br/>völlig ungestört, ganz wie die andere Steffen'sche Züch-<br/>tung "Schneegöttin". Auch ist der Schnittwert der beiden<br/>Sorten durch die Größe der lange nachblühenden Blumen<br/>unvergleichlich. 100 cm</li></ul> | 5,         |
| <ul> <li>Kupferhammer, alles in allem noch nicht übertroffener Massenblüher in Kupfer und Gold, der im Spätsommer remontiert, 60 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | 0,80       |
| Mary Barnett bleibt ein Stern unter den warmhellblauen Iris,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50       |
| <ul> <li>Machaira; die rötlich braune alte Sorte gehört ebenfalls zu<br/>den dichten Reichblühern, von denen man sich noch lange</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              | 0,80       |
| <ul> <li>— Maori King, Doppelklang von Sammetbraun und Gelb, verhältnismäßig zwergige Gestalt, kaum fßh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       | 0,80       |
| — — Monomy, dunkelblaulila, kaum beschreibbar in ihrer Eigenart, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,—        |
| - Marmorata, gelb mit feiner Strichelung, tschh                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50       |
| - Mystic, schneeweiß mit blau'ila Adern im Domwinkel, 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,80       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50       |
| - Pluie d'Or, Vorläufer von Coronation in sattestem Gelb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80       |
| Prinzeß Osra; auf dem schneeweißen Grund hebt sich die                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,—        |
| <ul> <li>Rheintochter, im Doppelklang von Lilaweiß und dunklem Lila<br/>mit allen ihren Schönheitskräften ein Edelstein unter den</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | -,<br>1,50 |
| Sandia, völlig eigenartige Farbenerscheinung in rosa-orange<br>Tönung, 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,50       |
| — Schneegöttin. Auch diese Neuzüchtung aus Steffens Werk-<br>statt ist ein stürmischer Wachser von großer Blütenfülle<br>und dürfte wohl unter den weißen Iris eine Spitzenleistung<br>darstellen. Der wundervolle Duft einiger Stiele füllt ein                                                                                                         | 5_         |

| Iris barbata Tiffany, eine Farbenkostbarkeit in hellem Gelb, ge-<br>schmückt mit rötlicher S.r.chelung, 70 cm                                                                                            | 2,50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Voltigeur, mittel- und dunkelrot, 90 cm                                                                                                                                                                  | 3,50 |
| <ul> <li>— Wabash, Königin der Amoena-Gruppe in weithin wirkendem<br/>Doppelklang der meterhohen Blütenstiele mit weißem Dom</li> </ul>                                                                  |      |
| — und dunkelblauen, weißgesäumten Hängeblättern, 90 cm                                                                                                                                                   | 5,—  |
| Waruna; größte Blütenfülle in edlem Cattleyenrot macht die<br>Sorte vorläufig unentbehrlich. Knh.                                                                                                        | 0,80 |
| William C. Jones, lange blühende Elfenbeinschönheit, sehr auffallend, 70 cm                                                                                                                              | 2,50 |
| 3. Zeitgruppe, 25. bis 31. Mai erblühend                                                                                                                                                                 |      |
| — Decenniel. Die pflaumenfarbenen Hängeblätter stehen in einem besonderen Kontrast zu den bronzegelben Domblättern                                                                                       | 2,—  |
| - Duke of York; mittelgroße hellblaue Blüten mit weißgelbem                                                                                                                                              | -,   |
| Bart                                                                                                                                                                                                     | 1,50 |
| — El Capitan, die kleinblumige, warm-hellblaue Sorte 70 cm                                                                                                                                               | 1,50 |
| — Elsa Sass, blaß goldzelb, 60 cm                                                                                                                                                                        | 2,50 |
| - Flammenschwert, alte, klassische, alles in allem noch nicht übertroffene gold- und sammetbraune Züchtung. Tschh.                                                                                       | 1,—  |
| - Iduna, alte, dauerbewährte, lebensstarke Doppelfarbensorte in Gelb und Lila. 90 cm                                                                                                                     | 0,80 |
| - Louvois wird als eine Trägerin der sammetbraunen Farbe noch nicht übertroffen, 60 cm                                                                                                                   | 1,50 |
| <ul> <li>Meerschaum. Diese großblumige, späte Nachfolgerin von Geo P. Baker ist um ihre Zeit einzige Vertreterin des Elfenbeintons. Beste Haltung der Blütenblätter auch trotz Wetter-</li> </ul>        | 1.50 |
| unbill. 100 cm                                                                                                                                                                                           | 1,50 |
| — Perfection fällt aus Nähe und Ferne durch prächtigen Zwei-<br>klang von Dunkel- und Hell-lila, durch Einzelschönheit                                                                                   | 4,-  |
| und Massenflor auf. Bisher nicht übertroffen! Tschh  — Rheingauperle. Unter allen neuen rosa Iris behauptet sich durchaus unübertroffen diese alte Sorte in ihrer edlen Farb-                            | 0,80 |
| tönung. Fast tschh                                                                                                                                                                                       | 0,80 |
| <ul> <li>Rialgar ist von überwältigender Blühfreudigkeit bei schönster<br/>tiefgoldgelber Farbe mit brauner Aderung. Fast tschh</li> </ul>                                                               | 0,80 |
| <ul> <li>Royal Coach. Diese wirklich königliche Erscheinung unter den<br/>Plicata-Formen erregt uns immer wieder aufs Neue. Gold-<br/>gelb — oliver Grund mit feiner hellbrauner Strichelung.</li> </ul> |      |
| 70 cm                                                                                                                                                                                                    | 4,-  |
| <del>- 46 -</del>                                                                                                                                                                                        |      |

| Iris barbata Snowwhite ist eben "schneeweiß"; die mittelgroßen Blumen tragen grünen Bart. Hfth.                                                 | 0,80 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| St. Louis ist unter den sammetdunkellila Iris die höchst-                                                                                       |      |
| wachsende. Über hüfthoch                                                                                                                        | 3,50 |
| 4. Zeitgruppe, in 1. Juniwoche und später erblühend                                                                                             | l    |
| — Espada, großblumig; goldgetöntes, blasses Lila und Dunkellila,                                                                                | •    |
| ist und bleibt eine der herrlichsten! Tschh                                                                                                     | 2,50 |
| President Pilkington, eine merkwürdige Farbenschönheit,                                                                                         |      |
| deren Lila mit Bronze und scharf abgesetzter orangefarbener<br>Bart sie uns wertvoll erscheinen läßt. 90 cm                                     | 2,—  |
| — — Rheintraube, späte "Nachhut" in Hell- und Dunkelblau, un-                                                                                   |      |
| ersetzbar zu ihrer Blütezeit. 65 cm                                                                                                             | 0,80 |
| <ul> <li>— Sérénité, robuste, etwas dekadente Sorte in Gelb und Stahl-<br/>blau, blühwillig und von großer Bestockungskraft. Hfth.</li> </ul>   | 1,50 |
| Valor, hochgebauter Nachzügler in hellerem und dunklerem                                                                                        |      |
| Lilablau, alt <b>e</b> , wertvolle Sorte, 100 cm                                                                                                | 2.—  |
| — in Farben getrennt.                                                                                                                           |      |
| Es handelt sich hier um nicht genannte Sorten, die aus Grün-<br>den geringer Unterschiedlichkeit mit denen des aufge-                           |      |
| führten Sortimentes in ihren Farben angeboten werden, wie                                                                                       |      |
| gelb, braun, gelbbraun, weiß-blau, rötlich u. a                                                                                                 | 1,50 |
|                                                                                                                                                 |      |
| 5. Wiesen-Iris 000                                                                                                                              |      |
| N: Tradescuntia, Miscanthus, Senecio, Hosta, Hemerocallis                                                                                       | _    |
| <ul> <li>orientalis Snow Queen, crêmeweiß, knh. bis tschh., Ende 5</li> <li>N: wie bei Iris sibirica</li> </ul>                                 | 1,—  |
| - pseudacorus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                            |      |
| <ul> <li>sibirica Emperor, tiefdunkelblau, eine Japan-Einführung, spätest-<br/>blühende dieser Wiesen-Iris, lange Herbstlaubfärbung,</li> </ul> |      |
| tschh., 6                                                                                                                                       | 1,—  |
| Perrys Blue in hellstem Blau, tschh., 6                                                                                                         | 0,60 |
| — — superba, tief stahlblau, hfth., Ende 5                                                                                                      | 0,60 |
| Juncus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                   |      |
| Lasiagrostis, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                         |      |
| Lathyrus, Staudenwicke, Schmetterlingsblütler O $\phi$                                                                                          |      |
| — latifolius, rosa Kletterwicke, klimmt mit Nachhilfe an Zäunen                                                                                 |      |
| oder auch an Baumstämmen in die Höhe. Auch Schnittwerte.<br>Halt endlos am alten Gartenplatz aus. 6,7, rem                                      | 0,60 |
| N: Campanula persicifolia                                                                                                                       | 0,00 |
| — vernus, Wald-Wicke, unverwüstlicher Aprilblüher, lilarot, fßh O N: Primeln, Grüser, Farne                                                     | 0,60 |
|                                                                                                                                                 | 2,—  |
| N: wie vorige                                                                                                                                   |      |

| Lavandula, siehe unter Zwerggehölzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Lavatera, Buschmalve, Malvengewächse ○○□  — thuringiaca; die Jahrzehnte überdauernde, hüfthohe Staude mit ihren zartrosa Blüten hat als Nachbarin feine, dienende Kräfte, z. B. für Salvia nemorosa, die Waldsalbei. Mannsh. 6/9                                                                                                                               | 0,60 |
| Leontopodium, Edelweiß, Korbblütler O  — alpinum. Die zähe kleine Staude strahlt ihre feine Schmuckwirkung besonders bei richtiger Nachbarwahl aus. Als alpine Staude frischen, sonnigen, durchlässigen Boden liebend. Sph., 6/7, T., Schn.  N: Campanula, krustige Saxifragen, Teppich-Veronica                                                               | 0,40 |
| Leucanthemum, Marguerite, Korbblütler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Die klassische weiße Staudenmarguerite lockt durch neu-<br>artige Schönheit, bessere Bauart der Pflanze und durch<br>andere, unerwartete und wenig bekannte Eigenschaften zur<br>Weiterarbeit. Doch können wir die straffen, schönen, mehr<br>als hüfthohen Sorten in größerer Menge erst wieder später<br>abgeben, — machen aber auf die Mischung aufmerksam. |      |
| — arcticum, weiße Polarmarguerite, zauberisches Naturgeschenk. Setzt sich 20 Jahre lang am alten, schlechten Gartenplatz durch und wird dabei 2 qm breit. Sph., 10, T. ○○② N: Niedrige Aster dumosus                                                                                                                                                           | 0,50 |
| — maximum, große weiße Sommer-Marguerite von edler Qualität.  Unsere Mischung stammt aus härtester Aussiebung. Tschh. bis hfth., 7, Schn. O                                                                                                                                                                                                                    | 0,60 |
| <ul> <li>Juno ist der h  üfthohe, starr gebaute fr  ühe Ritterspornnachbar  Er ist ein so lebensstarker Typ, daß er nicht verlorengeht.  H  öhe, Fr  ühzeitigkeit und gutgeschlossene Bl  üten geben der  Sorte besonderen Wert, tischh., 6/7</li> </ul>                                                                                                       | 1,50 |
| <ul> <li>— uliginosum, die ungarische weiße Oktober-Marguerite, gedeiht<br/>überall, antwortet jedoch erst auf etwas Feuchtigkeit mit<br/>vollster Uppigkeit. Mannsh., 10, Schn. O Ø.</li> <li>N: Farbige Herbstastern und bohe Chrysanthemum</li> </ul>                                                                                                       | 0,80 |
| <ul> <li>vulgare hybridum Wunderkind, weiße, gefülltblühende Frühlingsmarguerite, bringt Schnittblumen von vierwöchiger Dauer. Knh., 5, Schn. O</li></ul>                                                                                                                                                                                                      | 1,20 |
| Lilium, Lilie, Liliengewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <ul> <li>candidum, die duftende weiße Madonnenlilie, hfth., 6/7 O.</li> <li>N: Rittersporn, Rosen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
| — martagon, karminrosa Türkenbund, hfth., 5/6 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,—  |



Iris pumila lutea ist wohl die reichstblühende gelbe Zwerg-Iris der ersten Maihälfte und findet überall interessante Farbennachbarschaft.



Iris barbata "Schneegöttin" ist wie "Goldfackel" eine Ideal-Bartiris von absolutem Wert. Zu allem kommt noch der edle Duft, mit dem ein paar Stiele ein halbes Zimmer füllen!

| gelbem Schlund und rosa Hauch, hfth., 7/8 0 \( \triangle \).                                                      |                    | 1,—        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| N: Rittersporn, Phlox, Lupinen — tigrinum, rote Tigerlilie, hfth., 7/8 ○ ∅                                        | (                  | 0,80       |
| N: Rittersporn                                                                                                    | :4                 |            |
| <ul> <li>— willmottiae, westchinesischer Türkenbund, leuchtend rot<br/>braunen Punkten. Hfth., 6.7 ○ Ø</li> </ul> |                    | 2,—        |
| Linum, Staudenlein, Flachsgewächse                                                                                |                    |            |
| Immer noch merkwürdig wenig ist der Narbonner F                                                                   |                    |            |
| mit seinem prachtvollen tiefblauen Flor der dichten Bi                                                            |                    |            |
| bekannt. Ebensowenig der edle Goldflachs, Linum fla                                                               |                    |            |
| compactum, — obgleich beide so gut vermehrbar sind der alte Gartenflachs, Linum perenne, der natürlich in s       |                    |            |
| blauer Variante und nicht in schlechter blasser Qualitä                                                           |                    |            |
| pflanzt werden soll. Linum narbonnense schneidet ma                                                               |                    |            |
| Frühling energisch zurück, was der Schönheit seiner Bu                                                            |                    |            |
| bildung gut tut. Zwölf Jahre alte Einzelpflanze 80 cm l                                                           |                    |            |
| N: Alle Steppen-, Heide- und Hangpflanzen wie Achillea, Campanu                                                   | ıla, us <b>w</b> . |            |
| 🞇 – flavum, Goldflachs, Acht-Wochen-Blüher von edelster Sc.                                                       |                    |            |
| heit, sph., $7.8$ , T. $O \oslash . \bullet$                                                                      |                    | 0,80       |
| 🗱 — narbonnense, der niedrige blaue Bergflachs. Weitere Verede                                                    |                    |            |
| in Vorbereitung! Fßh., 4/6, T. OØ                                                                                 |                    | 0,80       |
| — perenne, blauer Staudenflachs von endloser Blütezeit mit Pau                                                    |                    |            |
| Keine eigentliche Perenne sondern "Trienne", knh.,                                                                |                    | <b>150</b> |
| T., O O                                                                                                           |                    | ),50       |
| — eoeruleum, enzianblauer Lodensteinsame, unverwüstliche Trocl                                                    | ken-               |            |
| heits-, Sonnen- und Schattenstaude von feinstem Wild                                                              |                    |            |
| reiz, zumal in breitwerdenden Teppichen. Sph., 5/6,                                                               |                    | .60        |
| N: Starkwüchsige Farne und Schattengräser                                                                         |                    |            |
| Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler OØ                                                                         |                    |            |
| Lupinen in winterharter Rasse und in besten Farbenson                                                             |                    |            |
| wie sie hier in Bornim sich herausbildeten, sind von                                                              |                    |            |
| glaublicher Dankbarkeit, — nicht nur im Garten, sono<br>auch als Vasenschmuck. Wir arbeiten weiter daran, im      |                    |            |
| mehr überraschende Farbensorten mit der so wichti                                                                 |                    |            |
| Eigenschaft des guten, nicht störenden Verblühens                                                                 |                    |            |
| schaffen. Die sortenechte Vermehrbarkeit wird allmäh                                                              |                    |            |
| in vielen Gärtnereien zu großen Vorräten und zu viel                                                              |                    |            |
| ßerer Verbreitung dieser Staude führen. Die Pflanze                                                               |                    |            |
| trägt in derselben "Saison" nur einmalige Verpflanzu                                                              | ung,               |            |
| sonst geht sie ein.                                                                                               |                    |            |
| N: Mohn, alle Lupinen in Farbenmischung                                                                           |                    |            |
| - polyphyllus Bunte Farbenmischung für Sonne und Halbschat tschh. bis hfth., 5/6, Schn                            |                    | .80        |
| - Rosenturm (K. F. 53) eine schönverblühende, äußerst sta                                                         |                    | ,00        |
| wüchsige rosa Staudenlupine. Hfth., 5/5, Schn                                                                     | . 1                | .20        |
| - Schneerosa (K. F. 55), Beschreibung siehe Neuheiten, Seit                                                       | te 8 2             | ,—         |

| 罴           | Luzula, siehe unter Schmuckgräser                                     |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
|             | Lychnis, Lichtnelke, Nelkengewächse O Ø                               |      |
|             | - chalcedonica, "Brennende Liebe", altmodische Gartenstaude, steht    |      |
|             | vier Wochen lang in weithin wirkendem, reinsten Rot.                  |      |
|             | Tschh., 7, Schn., T                                                   | 0,80 |
|             | N: Salbei, Goldedelgarbe, Margueriten                                 | •    |
|             | Lysimachia, Felberich, Primelgewächse, O Ø                            |      |
|             | - clethroides, Schneefelberich, schönster Schmetterlingsmagnet, knh., |      |
|             | 6/8, Schn                                                             | 1,—  |
|             | N: Monarden, Filipendula, Lythrum                                     | -,   |
| 202         | - nummularia, gelbes Münzkraut, flache Teppiche bildend, 5/6,         |      |
| 445         | $T.00\emptyset$                                                       | 0,50 |
|             | N: Luzula, Myosotis palustris                                         | 0,50 |
|             | - velutina, hoher gelber Felberich, "Gold-Felberich", ein             |      |
|             | ganz auffallend schöner Dauerblüher! knh., 6/7, Schn. O Ø             | 0,40 |
|             | N: Salbei                                                             | 0,10 |
|             | Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse O                               |      |
|             | N: Lysimachia clethroides, Filipendula, Monarden, Iris sibiriea       |      |
|             | - salicaria Rakete, tief rosenroter Weiderich, Schmetterlingsmagnet,  |      |
|             |                                                                       | 0.80 |
|             | • •                                                                   | 0,80 |
|             | — The Beacon, eigenartiges Karminrot, reichlich tschh., 6/8.          | 0,80 |
|             | - virgatum Rose Queen, rosafarbiger Dauerblüher von anders-           |      |
|             | artiger Eigenart, fast tschh., $7/8 \circ \emptyset$                  | 0,60 |
|             | Macleaya, Bocconie, Mohngewächse OO                                   |      |
|             | - cordata. Dies exotisch aussehende Staudenwunder mit euka-           |      |
|             | lyptusblauen Blättern klassischen Umrisses und riesigen               |      |
|             | gelbbraunen Rispen sollte man seinem Garten in einem                  |      |
|             | Exemplar nicht versagen. Es gehört zu den vielen Pflanzen,            |      |
|             | in deren tiefere Verwendung und Ausschöpfung die euro-                |      |
|             | päische Gartenmenschheit erst langsam hineinwachsen muß.              |      |
|             | Übermannshoch. Wuchern leicht zu bändigen, 7/8                        | 0,80 |
|             | - Korallenfeder, korallenrosa Form des hochgeschätzten Feder-         |      |
|             | mohns mit dem prachtvollen eukalyptusblauen Blattwerk.                |      |
|             | Übermannsh., 7/8                                                      | 1,   |
| <b>3</b> 83 | Maianthemum, Zweiblatt, Liliengewächse Ø■                             | -,   |
| <b>~~</b> > | - bifolium, elsenbeinweißes Zwergmaiglöckchen, gn., 4/5 T             | 0,30 |
|             | N: Aruncus silvester, Waldfarne, Polygonatum                          | 0,50 |
|             | Malva, Malve, Malvengewächse OOØ                                      |      |
|             | N: Gräser, Potentilla recta, Nepeta                                   |      |
|             | - moschata, die rosa Pappelmalve, ist ein Dauerblüher für Rabatte     |      |
|             | oder Wildgarten, will aber nach erstem Verblühen voll                 |      |
|             |                                                                       | 0.00 |
|             | zurückgeschnitten werden. Knh., 6/8                                   | 0,60 |
|             | — alba, Schneemalve, knh., 6/8                                        | 0,60 |
| ×           | Matricaria, Mutterkraut, Korbblütler O Ø                              |      |
|             | - oreades, weiße immergrüne Mooskamille des Vorfrühlings, P.,         |      |
|             | 4/5, T                                                                | 0,50 |
|             | N: Arabis alpina, Aster alpellus, Phlox subulata                      |      |

| Matteucia, Becherfarn, Tüpfelfarngewächse O 🔳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>struthiopteris, maiengrüner, prächtiger Becherfarn, tschh</li> <li>N: Athamanta matthioli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,80 |
| Menyanthes, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| <b>X</b> Minuartia, Alsine, Nelkengewächse O ∅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| — laricifolia, Granitmiere, ist ein weißer Polsterblüher des Sommers, aus dem man Glockenblumen herausblühen lassen kann, 6/7, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60 |
| Miscanthus, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Molinia, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Monarda, Indianernessel, Lippenblütler O  Was blüht meterhoch rot in Sonne und Schatten Anfang Juli und hält seine großen, in feuchterem Wetter brust- hoch werdenden Farbenbüsche mehr als sechs Wochen lang in voller Farbenstärke durch? Es ist die Monarda mit ihrem aromatischen Duft der Blätter in den beiden ent- scheidend wichtigen Edelzüchtungen "Sunset" und "Mrs. Perry". Bei beiden ist das etwas struppige Verblühen anderer Sorten weitgehend überwunden. Die Schätzung dieses Gartengeschenkes kann schwerlich zu weit gehen. Schönste Nachbaren sind: Astilbe arendsii Bergkristall u. a. üppige Sorten, sowie die August-Silberkerze, Cimieifuga cordifolia, ferner Fili- pendula und hohe Sommerglockenblumen |      |
| <ul> <li>— didyma Mrs. Perry. Die roten Quirlblüten auf tischhohen<br/>Staudenbüschen haben ein sehr feines, mildes Rot, 6/7, Schn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,90 |
| <ul> <li>Sunset besitzt ein völlig anderes Rot in tiefdunklem Karmin.</li> <li>Der Würzduft des Stengelwerks streift weit umher. Tschh.</li> <li>bis brsth., 6/7, Schn</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,70 |
| <b>X</b> Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse *○∅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| — palustris Thüringen ist die lebensstärkste Form des endlos lange<br>blühenden blauen Staudenvergißmeinnichts, das sehr dank-<br>bar für öfteren Rückschnitt ist. Nur bei feuchtem Stand<br>zur schönsten Wirkung gelangend! Sph. bis fßh., Mai- bis<br>Herbstblüher, Schn., T. (siehe auch unter Wasserpflanzen)<br>N: Coltha palustris, Lysimachia nummularia, Primula florindae,<br>Ranunculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50 |
| Nepeta, Blauminze, Lippenblütler O O Ø  N: Alyssum rostratum, Coreopsis verticillata, frühe niedrige Solidago, Malva moschata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| — grandiflora, hell-lila Riesenminze, tschh., 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,80 |
| mussinii, Blauminze, silberblauer Dauerblüher von unverwüstlicher Lebenskraft, etwas über sph., 5/6, bei Rückschnitt länger blühend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,40 |
| <b>-</b> 51 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

|   | Nepeta mussinii superba, etwas dunklere, etwas spater erbluhende, straffer aufrecht gebaute Form d.r Blauminze von gleicher, unglaublicher Gartendienstbereitschaft. Etwas über sph., 5/6, bei Rückschnitt länger blühend                                                                                                                           | 0,50 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Nuphar, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|   | Nymphaea, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| X | Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|   | glabra, Bronzeblatt-Nachtkerze, Massenblüher mit goldgelben<br>Schalen über braunem Laub, knh., 6/7, Schn., T<br>N: Weißer Thymian, Brunelin, Sulbei                                                                                                                                                                                                | 0,60 |
|   | <ul> <li>missouriensis, Missouri-Nachtkerze, von endlosem Flor zitronengelber Riesenblumen schon ab Juni, die immer neue, reizvolle Partner finden. Schatten vermeiden! Treibt sehr spät aus. Sph., 6/9, T.</li> <li>N: Avena, Nepeta</li> </ul>                                                                                                    | 0,70 |
| X | Omphalodes, Gedenkemein, Borretschgewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|   | <ul> <li>verna, Wald-Vergißmeinnicht für Schatten, blitzblau blühende<br/>kleine Edelstaude von rührender Treue. Teppichwuchs, 4/5<br/>N: Primeln</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | 0,80 |
|   | Ophiopogon, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| X | Origanum, Heidegündel, Lippenblütler ○○■                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|   | <ul> <li>officinarum compactum, kaum spannhoher Juliblüher, Schmetterlingsmagnet, stark duftend, rosa Polster.</li> <li>N: Nepeta, Wildnelken, Campanuln, Acacan, Achillen</li> </ul>                                                                                                                                                               | 0,40 |
| X | Pachysandra, Ysander, Wolfsmilchgewächse Ø■                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|   | — terminalis, unzerstörbarer Wintergrüner, Bodenbedecker für Schatten bei leidlich frischem Boden, T., sph. N: Digitalis, Glockenblumen                                                                                                                                                                                                             | 0,60 |
|   | Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse (Beste Schnittstaude!) O Ø Alles an dieser Staude ist langsam, gelassen und großartig. Langsamkeit der Vermehrung aber ist noch lange die Hauptursache für die Seltenheit dieser Gartenschätze, die sich hoch aus zahllosen langweiligen Sorten herausheben. Alle kniehoch bis tischhoch — Juni-Juli-Blüher. |      |
|   | N: Iris, Lupinen, Lychnis, Ilemerocallis, Rittersporn, Margueriten                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|   | - officinalis, bekannte Bauern-Pfingstrose in Rot und Rosa, gefüllt, knie- bis tischhoch, 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50 |
|   | - sinensis Felix Crousse, leuchtend helles Weinrot, gefüllt, mfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,—  |
|   | - Kame no Kegeromo, einfach, leuchtend karminrot, früh                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50 |
|   | - Longfellow, leuchtend kirschrot gefüllt, früh                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,—  |
|   | — — Mary W. Chaylor, hellrosa, cremefarbige Mitte, gefüllt, mfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50 |
|   | Mons. Jules Elie, prächtig fliederrosa, riesenblumig, gefüllt, fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,—  |
|   | Martin Laburac dunkelrot getüllt spät                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 _  |

|             | Paeonia sinensis Torpilleur, purpurkarmin mit orange Kelch, ein-                                                                                                                                                                              | 2          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | fach, sp.  — Whi ley maior, großblumig schneeweiß mit gelb, einfach, spät                                                                                                                                                                     | 2,—<br>2,— |
|             | - Mischung                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50       |
|             | - in getrennten Farben weiß, rosa, rot.                                                                                                                                                                                                       | 2,—        |
|             | Panicum, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                            |            |
|             | Papaver, Mohn, Mohngewächse O O Ø                                                                                                                                                                                                             |            |
|             | N: Lupine, ausgenommen rosafarbene, Rittersporn, Margueriten, Disteln, Artemisia                                                                                                                                                              |            |
|             | — orientale Sämlinge                                                                                                                                                                                                                          | 0,80       |
|             | — Feuerriese, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 9                                                                                                                                                                                           | 1,50       |
|             | Maifackel, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 9                                                                                                                                                                                              | 1,50       |
|             | — Rosenpokal, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 9                                                                                                                                                                                           | 2,—        |
| X           | Paronychia, Mauerraute, Nelkengewächse OOØ                                                                                                                                                                                                    |            |
|             | serpyllifolia, äußerst wichtiger, denkbar flacher Teppichbildner in grauen und silbernen Tönen, der auch nach zwei Jahrzehnten seinen angewiesenen Gartenplatz behauptet. Wichtiges Instrument der Wildnisgartenkunst, 7/8, T N: Zwergstauden | 0,60       |
|             | Peltiphyllum, Schildsteinbrech, Steinbrechgewächse * Ø                                                                                                                                                                                        |            |
|             | - peltatum. Diese kalifornische Rätselstaude treibt im Frühling                                                                                                                                                                               |            |
|             | einen hohen rosa Blütenturm, ehe sie mit ihrem mächtigen<br>Laubwerk nachrückt. Hfth., 4/5                                                                                                                                                    | 1,—        |
|             | Pennisetum, siehe unter Schmuckgräser                                                                                                                                                                                                         |            |
|             | Pentastemon, Bartfaden, Rachenblütler OØ                                                                                                                                                                                                      |            |
|             | <ul> <li>barbatus, orangebunte Hybriden, hfth., 6/7, rem.</li> <li>N: Gräser, Scabiosa caucasica</li> </ul>                                                                                                                                   | 0,50       |
|             | praecox, schon im Frühling erblühende Form, fßh. bis knh., 6/7                                                                                                                                                                                | 0,60       |
|             | - campanulatus, stahlblauer Bartfaden, unverwüstliche, kniehohe<br>Rabattenstaude, 5/6, Schn                                                                                                                                                  | 0,70       |
| ×           | - pubescens, zartlilarosa Zwerg, fßh., 5/6                                                                                                                                                                                                    | 0,60       |
| <b>(48)</b> | N: Saponarin Karminkönigin, Armeria                                                                                                                                                                                                           | 0,00       |
|             | Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse                                                                                                                                                                                                    |            |
| ×           | 1. Teppich - Phloxe des April-Mai-Juni O Ø                                                                                                                                                                                                    |            |
|             | in hell-lila, karminroten, weißen und lachsrosa Farben-<br>tönen sind im Frühling nicht zu missen und bilden im Alter<br>kräftige Polsterteppiche, — Sonne und lichten Schatten<br>vertragend.                                                |            |
|             | N: Iberis pumila, Viola cornuta, Alyssum, Cerastium, Aubrictien u. a. Dabei ist darauf zu achten, daß nicht gelb mit rosa oder karmin zusammentrifft                                                                                          | •          |
|             | - dor lasii hybrida, zartlilarosa geschlossene Polster bildend, 5/6, T.                                                                                                                                                                       | 0,70       |
|             | - subulata atropurpurea, dunkelste der Roten, P. 4/5, T.                                                                                                                                                                                      | 0.50       |

| Phlox      | subulata Frühwunder, schönes Rot, etwas heller als atropur- |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|------|
|            | purea, T., 5                                                | 0,60 |
|            | G. F. Wilson, hellila in üppigsten Polstern, T., 5/6.       | 0,50 |
|            | Maischnee, bester Weißer, flach und geordnet, T., 5         | 0,50 |
| - <b>-</b> | Ronsdorfer Schöne, großblumig, wärmstes Rosa, hochbedeut-   |      |
|            | sam! T., 5                                                  | 0,60 |
|            | rosea, helles Rosa, feste, ordnunghaltende Polster, T., 5   | 0,50 |

## 2. Der große Stauden-Phlox OØ

Phlox paniculata in seinen besten Züchtungen, und zwar sowohl in den allerneuesten wie manchen ganz alten, noch keineswegs übertroffenen, - ist die wichtigste duftende Farbenstaude der Sommermonate von Ende Juni bis tief in den September. Zahllose Sorten der letzten Jahrzehnte sind übertroffen oder haben die neudurchgebildeten Examina der Dauererprobung nicht bestanden. Wir glauben, mit den rigoros erprobten Bornimer Qualitäten in weite Gartenwelten und Zukunftsjahrzehnte zu reichen. - Die Hauptsache ist, daß an recht vielen Stellen öffentlicher Gärten solche Phloxe den Besuchern als alte Exemplare immer wieder vor Augen kommen. — Wir zählen eigene und fremde Phloxe hier in drei Blütezeit-Gruppen auf. Eine dichte, in diesen drei Gruppen und in allen Farben unter starker Weiß-Verwendung gepflanzte Doppellinie von Phloxen an sonnigem oder halbschattigem Gartenplatz wird bei solcher sorglosen Mischung und dem Ausschluß von Blaurosa und Blaurot für Auge und Nase eine Angelegenheit ersten Ranges, die uns jahraus, jahrein erstaunlich nachhaltig beschäftigt. Noch Ende Juni schnell in ein paar Minuten ausgeführtes Zurückstutzen an wenigen Trieben jeder Pflanze um ein fingerlanges Stück bringt wochen-·langen Nachflor solcher Stiele. Bei den neueren Bornimer Spät-Phloxen kann dieses Stutzen noch wochenlang später geschehen, - muß nur immer vor der ersten Knospenbildung erfolgen. Im Halbschatten blüht alles 14 Tage später und wächst uns oft bis unters Kinn. Abends werden die Düfte am stärksten und streifen weit umher.

Genannt sind nur solche Züchtungen, deren jede das Zeug dazu hat, den Betrachter auf Dauer in sie verliebt zu halten.

Ferner: der Freude tut nichts so gut wie die Einbettung in Vorfreude. Also machen wir hier besonders auf eine bisher einmalige Gruppe von Bornimer Spät-Phloxen aufmerksam: Augustschneekuppel, Dorffreude, Amarantriese, Septemberschnee, Kirmesländler, Bornimer Nachsommer, Spätrot und den alten Phlox Wiking anderer Herkunft. N: Rittersporn, später Mohn, Margueriten, Helenium, späte Pfingstrosen, Lillen

| 1. Früheste Zeitgruppe: Vollflor ab erste Julihältte                                                                                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Phlox paniculata Aida, steht unersetzlich an der Spitze aller amarant-                                                                      |              |
| roten Phloxe, 70 cm                                                                                                                         | 0,80         |
| — Arguna, idealer brandroter, niedriger Phlox, 50 cm                                                                                        | <b>0</b> ,80 |
| Blauriese (K. F. 53) stellt im Bereich der lilablauen Phloxe eine                                                                           |              |
| brusthohe, schöngewölbte Blumengestalt von größerer                                                                                         |              |
| Mächtigkeit dar als alle übrigen dieser Farbengruppe. Wir                                                                                   |              |
| bestaunen die immer noch zunehmende Imposanz der alten<br>Büsche im Versuchsbeet. Brusthoch, 7 (1. Hälfte)                                  | 0,50         |
| - Eva Foerster (K. F.), in leuchtendem Lachsrot der Färbung                                                                                 | 0,50         |
| noch an der Spitze, 60 cm                                                                                                                   | 1,           |
| - Fesselballon (K. F. 49); Riesendolden in frischem, dunkelge-                                                                              | -,           |
| äugtem Rosa formen festgeschlossene Riesenbüsche, 100 cm                                                                                    | 1,—          |
| — Fliederball (K. F. 51), König der blaulila frühen Phloxe, 70 cm                                                                           | 1,50         |
| - Frau Anton Buchner, der unersetzliche klassische weiße                                                                                    | ,            |
| Riesen-Phlox von längster Blütezeit, 80 cm, in hohem Alter                                                                                  |              |
| bis 120 cm                                                                                                                                  | 1,—          |
| - Frauenlob (K. F. 49), erstmals ein Chamoisrosa, 80 cm                                                                                     | 1,—          |
| - Graf Zeppelin steht noch an der Spitze der schneeweißen,                                                                                  |              |
| rotgeäugten Phloxe, 80 cm                                                                                                                   | <b>—,80</b>  |
| - Juliglut (K. F.), frühester dunkelkirschroter Phlox, 80 cm                                                                                | 1,—          |
| Koralle (K. F.), führend in Korallenorangerosa, 70 cm                                                                                       | 1,           |
| Puderquaste (K. F. 49), an Zartheit und Frische des warmen                                                                                  |              |
| rosa Tons noch unübertroffen, formt er mit mächtigem                                                                                        |              |
| Wachstum wuchtige Büsche, 100 cm                                                                                                            | 1,           |
| Ronsdorf (Albert Leo Schlageter) ist und bleibt trotz kleiner                                                                               |              |
| Mängel bester der frühen glühendroten Phloxe, 80 cm                                                                                         | 0,80         |
| - Rosenhauch (K. F. 49), besonderer rosa Farbton nicht be-                                                                                  | 4 50         |
| schreibbar, 70 cm                                                                                                                           | 1,50         |
| - Tenor (K. F.), frühester aller großen Phloxe, dessen tolles                                                                               |              |
| Rot weitaus den Anfang macht. Unverwüstlich gute Eigenschaften, 80 cm                                                                       | 0,80         |
|                                                                                                                                             | 0,00         |
| <ul> <li>Undine, diese frühblühende bläulich-weiße Riesin, ist in ihrer<br/>Mächtigkeit und Blütenausdauer noch nicht überboten,</li> </ul> |              |
| 100 cm                                                                                                                                      | 0,80         |
| 100 0111                                                                                                                                    | 0,00         |
| 2. Mittlere Zeitgruppe: Vollflor beginnend zweite                                                                                           |              |
| Julihälfte                                                                                                                                  |              |
| - Elfenkönig (K. F.), von einem Kind getauft, steht die zarte                                                                               |              |
| weißrosa Farbenschönheit in reizvollem Gegenspiel zu den                                                                                    |              |
| Riesenbüschen alter Exemplare, 80 cm                                                                                                        | 1,           |
| Evangeline greift den Flor der frühen lachsrosa Sorten auf                                                                                  |              |
| und bringt sich mit ihrem höheren Busch und ihrer Stärke                                                                                    |              |
| immer wieder in Frinnerung 80 cm                                                                                                            | 1            |

| Phloxe paniculata Fanal hat das reinste, samtige Kirschrot aller<br>Phloxe, was kleine Mängel der Blattgesundheit und der                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Feuchtigkeitsbedürftigkeit alter Pflanzen aufwiegt, 70 cm.  — Feuerspiegel (K. F. 49). Der Feuereindruck ist so stark, daß nur noch aufsteigender bläulicher Rauch fehlt! Markstein                                                                                                                                                                                                                                    | 1,—   |
| in der sechzigjährigen Historie der Brandroten, 80 cm  — Frau Mauthner. Das prachtvolle Orangescharlach entschädigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |
| auch hier den Wunsch alter Exemplare nach Wassernach-<br>hilfe in trockeneren Böden, 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,—   |
| — Kinderfest (K. F. 51). Das Spiel von rosa-weiß-rot hat etwa die Rolle eines Trillers. Vollflor alter Pflanzen wochen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.50  |
| lang von hinreißendem Zauber, 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |
| frischem Rosa formt, 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,—   |
| unentbehrlichem Reiz der Farbentönung und Form, 150 cm  — Le Mahdi ist und bleibt ein einzig dastehender Farbenklang                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,—   |
| in Violettblau, das abends zu reinem Lilablau reift. Ent-<br>täuscht nur im ersten Jahre, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,—   |
| — Leuchtqualle (K. F. 51). Das feurige Rosa tanzt ganz außer<br>der Reihe und wurde mit dem Namen eines Meeresbe-<br>wohners "Leuchtqualle" halbwegs richtig getauft. Sie<br>nimmt und steigert den Farbton der alten Sorte "Thor".<br>Sehr alt gewordene, mächtige Büsche von Meterhöhe und<br>Meterbreite verlangen zuweilen kräftige Wassernachhilfe,<br>die sie in jüngeren Jahren nie nötig hatten; Augustblüher, |       |
| 110 cm  — Pastorale (K. F. 49), an Warme und Kraft des rosa Tons noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50  |
| von keinem anderen Phlox erreicht, 70 cm  - Schneeberg (K. F. 49) bildet im Alter von vier bis fünf Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50  |
| 1,70 m breite, über meterhohe weiße Büsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,80  |
| Züchtungsarbeit am Phlox, fast knh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,80  |
| führen wird, 130 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |
| <ul> <li>— Silberrose (K. F. 49) tanzt in seiner zart silberrosa Farbe außer<br/>der Reihe, gehört in seiner einmaligen Eigenart zu den Lange-<br/>blühern, 70 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50  |
| Sommerkleid schließt sich an den Flor von "Graf Zeppelin" in rotgeäugtem Weiß an, besitzt jedoch wieder völlig anderen Farbenzauber. Ihm folgt zeitlich "Kirmesländler"; tschh.                                                                                                                                                                                                                                        | 0,70  |
| — 56 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -,. • |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| 3. Zeitgruppe. Vollflor beginnend: Mitte bis Ende<br>August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Phlox paniculata Amarantriese (K. F. 51) ist in diesen späten<br>Wochen einziger Träger solcher wichtigen, dunkelsten<br>roten Phloxfarbe, hfth., — im Halbschatten, brsth                                                                                                                                                                                                                                | 1,50  |
| - Augustfackel (K. F. 49). Alte Stücke dieses kirschroten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50  |
| Augustphloxes sind Glanznummern des Monats, 70 cm.  - Augustschneekuppel (K. F. 49), starklebiger weißer Massen-                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,50  |
| blüher von kraftvoller Erscheinung, 70 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,—   |
| — Bornimer Nachsommer (K. F. 51). In warmem Lachsrosa der<br>brusthohen, äußerst starklebigen Büsche ist "Nachsommer"<br>die prächtigste Erscheinung aller späten Phloxe. Im Halb-<br>schatten reicht der Flor durch lange Septemberwochen. Er<br>gehört mit "Kirmesländ'er", "Spätrot" und "Wiking" zu den<br>sommerlichen Farbträgern des beginnenden Herbstes, brust-                                  |       |
| hoch, 8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,50  |
| Brandriese (K. F. 51). Beinahe brusthohe, in warmem Karmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| leuchtende üppige Büsche wirken schon aus weiter Ent-<br>fernung und wecken unsere Neugier, 120/140 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |
| <ul> <li>Dorffreude (K. F.). Diesen Spätphlox in dunkelgeäugtem         Karminrosa der schöngebauten, großen Dolden ließen wir             wegen seiner Schönheit und Kraft als einzigen blauroten             Phlox gelten. Hecht im Karpfenteich der anderen Farben,     </li> </ul>                                                                                                                    | 1,50  |
| 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,80  |
| <ul> <li>Kirmesländler (K. F.( setzt gegen Ende August den weißen, rotgeäugten Flor des alten, noch unübertroffenen, Sommerkleid" fort. Die sehr großen, breiten Dolden werden von mächtigen, oft brusthohen, erzgesunden Büschen getragen. Die Buschmächtigkeit entwickelt sich erst nach Jahren. Der Duft ist besonders schön. Längstblühender und spätest erblühender Phlox! 100 bis 120 cm</li> </ul> | 1,—   |
| Septembersehnee (K. F.) sorgt auch für das nötige Weiß des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
| späten Phloxflors, 60 bis 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,—   |
| — Spätrot (K. F.) formt orangescharlachfarbene, bis meterbreite Büsche, 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,—   |
| — Wiking. Große, spatenhohe lachsrosa Farbbüsche ab Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,    |
| August. Die uralte Sorte steht noch in herrlichster Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| und absoluter Gesundheit, 100 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,70  |
| <ul> <li>Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse O ∅</li> <li>grandiflorum, Ballonglocke; die Knospenballons breiten sich zu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| clematishaften hellblauen und weißen Blüten aus. Fßh., 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,70  |
| N: Niedrige Gräser, Heidekräuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥,, ٠ |
| Polemonium, Himmelsleiter, Jakobsleitergewächse OO■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| coeruleum, blaulila Himmelsleiter, der Wildnisgartenkunst zugehörig, knh., 6  N. Trolling  N. Trolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,60  |

| Polygonatum, Salomonssiegel, Liliengewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>giganteum, weiße, grüngeäugte Glockenpaare, knh., 5/6</li> <li>N: Waldschattenpflanzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,50 |
| Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| <ul> <li>— affine, rot-weißer Schecken-Knöterich, 25 cm hoch, Dauerblüher von Mai bis Oktober, Winterlaub kupferfarben O O ∅, T.</li> <li>N: Gräser, Tradescantien, Anemonen, Polemonium</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,60 |
| — polystachyum, weißer duftender Staudenflieder, brsth., 9 0 $\oslash$ N: Helianthus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,50 |
| — sericeum, Spiräen-Knöterich ohne jedes Wuchern, weiß, im Alter<br>Prachtfigur, hfth., 5/6 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 |
| Rolypodium, Tüpfelfarn, Tüpfelfarngewächse ○○■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| — vulgare, Engelsüßfarn, der einheimische immergrüne Farnschatz<br>mit wunderlichen Kräften, sph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,60 |
| Die Schönheiten dieses gartenwilligen, unverwüstlichen kleinen Staudenreiches sind den meisten Naturfreunden noch eine unbekannte Welt. Es ist erstaunlich, wie unbelohnt und unausgeschöpft so viel mannigfaltige Schönheit, Gartenwilligkeit und Treue verbleiben kann, die sich über so lange Zeiten des Jahres mit all ihren Arbeiten und Varianten erstreckt. Was die Fingerkräuter leisten, wird von keinen anderen Kleinstauden ersetzt. Der größte Teil dieser Pflanzen kommt in ihren Urarten aus Himalayagegenden, und gerade diese Arten gehören zu den längstblühenden.  Leider können wir den Hauptschatz, das spät und lange blühende "Scharlach-Fingerkraut", erst später anbieten.  N: Veronica, Helianthemum, Thymus, Steppen- und Heidecharaktergewächse |      |
| — argentea calabra, kaum fußhohes, sammetrot blühendes Silber-<br>blatt-Fingerkraut des Juni, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,—  |
| lutea, dasselbe in Gelb, fßh., 6, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,—  |
| — aurea, goldgelbes Fingerkraut, P., 5, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60 |
| — cinerea, gelbes Aschenfingerkraut, früheste Art, P., 4/5, T.  N: Hornveilchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,60 |
| - fragiformis, Arabesken-Fingerkraut, gelb, sph., 5, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,80 |
| — nepalensis Miss Willmott ist ein halbfußhoch werdender gelbrosa Dauerblüher unverwüstlicher Natur, 6/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60 |
| - pyrenaica, gelbes Pyrenäen-Fingerkraut des Frühsommers, sph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50 |

| Was man auch zum Lob zahlloser ferngeborener Primelarten sagen mag, — an der Spitze aller Primelschönheit scheinen mir doch unsere Primula elatior in ihren edelsten Rassen zu stehen, — also die bunten Straußprimeln mit dem feinen Aprikosenduft. Ihre Buntheit in gemischter Pflanzung gehört wochenlang zu den heitersten Farbenanblicken des Gartens. — Nicht genug auch kann man sich über das Wunder der kniehohen und längstblühenden aller Primelarten, nämlich der Tibet-Primel, Primula florindae, aufregen, deren duftender Blütenflor von unbegreiflicher Ausdauer ist, — ebensowenig über die zauberische Primula saxatilis, bei welcher noch der Streit besteht, ob sie eigentlich cortusoides genannt werden soll. Wir haben hier die Primeln nach Hauptwesensarten und in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Blüte aufgeführt. |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Kissenprimeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| - sibthorpii, rosalila Karnevalsprimel, P., 1/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,—  |
| — acaulis (Hybriden), bunte Kissenprimeln in Gelb, Rot und Weiß, 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,40 |
| <ul> <li>juliae, kaukasische Teppichprimel, erst seit Jahrhundertbeginn<br/>in Deutschland, hat den Wert, feine Vermehrbarkeit und<br/>Sonnenbeständigkeit in die Kreuzung mit unseren Garten-<br/>primeln zu tragen. Lilarot, 4</li> <li>N: Kleinblumen-Zwiebeln, Adonis, Epimedium</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,50 |
| - pruhoniciana hybrida Gartenglück fällt durch Uppigkeit des<br>halbspannhohen dunkelroten Flors sogleich auf, 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50 |
| Ostergruß ist eine dunkelsammetrote Kissenprimel des<br>April, sph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50 |
| — — verwanii Ideal, gesteigertes "Gartenglück", sph., 5 N: Für die drei Letztgenannten wie bei Primula juliae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,60 |
| Ballprimel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| — denticulata grandiflora, frühblühende Himalayaprimel in Lila auf langwerdenden Stielen, fßh. und höher, 4/5 N: Primula rosea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,60 |
| Doldenprimeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| - rosea grandiflora. Dieser warmrosa Primelstern ersten Ranges, der schon im April aufgeht, ist wohl die fernleuchtendste aller Primeln. Sph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,20 |

- elatior alba, weiße Straußprimel, - wichtig in aller Buntheit der anderen herrlich duftenden Töne. Sph., 4, Schn. . .

| Primula elatior aurea, goldgelbe Form der vorigen, sph., 4, Schn.                                                                                                                                                                                        | 0,50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — rubra, rote Straußprimel, sph., Mitte 4, Schn.                                                                                                                                                                                                         | 0,50 |
| — — Mischung schönster Farben                                                                                                                                                                                                                            | 0,40 |
| N: Für die vier letztgenannten Primeln: Waldsteinia, Omphalodes, Schattengräser, kleine Farne, Anchusa                                                                                                                                                   |      |
| — auricula (pubescens), Gartenaurikel. Die alten Gartenaurikeln in Farbenmischung gehören zu den dauerhaftesten Gartenprimeln und gehen einer neuen Veredelungszukunft entgegen. Sph., Ende 4/5, Schn. O ∅ N: Saxifraga aizoon                           | 0,80 |
| — saxatilis, rosalila Felsprimel, dauerhafter Gartenwert von un-<br>ersetzbarem Reiz. Sehr lange Blütezeit, graziöser Bau der<br>Blütenstiele. Fast fßh., 4/5                                                                                            | 0,80 |
| Kandelaberprimel                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| <ul> <li>japonica, japanische Kandelaber-Primel, ist seit 100 Jahren in<br/>Europa. Rosakarminfarbene, harte, späte Primel, (in Namensorten durch Zucht sehr gesteigert und variabel). Bis knh., 5/6</li> <li>N: Kleinblättriger Rhododendron</li> </ul> | 0,80 |
| Glockenprimeln -                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| — sikkimensis, duftende goldgelbe Hängeglocken in Dolden, fßh., 5                                                                                                                                                                                        | 0,80 |
| — florindae, die bis meterhoch werdende, duftende gelbe Glocken-<br>primel Tibets, blüht lange von Ende Juni bis Anfang<br>August. Schn                                                                                                                  | 0,80 |
| Pulmonaria, Lungenkraut, Borretschgewächse O D N: Narzissen, Epimedium, Farne, Luzula, Waldsteinia, Weißer Polstersteinbrech, Blumenzwiebelgewächse des Waldes, Windröschen                                                                              |      |
| — azurea, enzianblaues Frühlings-Lungenkraut, fßh., 4/5                                                                                                                                                                                                  | 0,60 |
| - rubra, rotblühendes Lungenkraut, kräftiges Laub, guter Schatten-<br>bodengrüner, fßh., 3/5                                                                                                                                                             | 0,50 |
| Pyrethrum, bunte Frühlingsmarguerite, Korbblütler O<br>Prächtige Schnittstaude; paßt überall in Schnittstauden-<br>Rabatten hinein.                                                                                                                      |      |
| - roseum Hamlet, altrosa, einfach blühend, tschh., 6, rem                                                                                                                                                                                                | 0,80 |
| — — James Kelway, samtig dunkelblutrot, einfach, etwas über knh., 6                                                                                                                                                                                      | 1,—  |
| — salmoneum, rein lachsfarbig, ausgezeichnete Schnittsorte, tschh., 5/6                                                                                                                                                                                  | 0,80 |
| — Tucan, leuchtend karminrot, großblütig, einfach, tschh. 6                                                                                                                                                                                              | 0.80 |

| X | Ramondia, Felsenteller, Gesneriengewächse Ø                                                                                  |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | - myconi, zart lavendelblauer Felsenteller der Pyrenäen, absonnig                                                            |      |
|   | auf frischen durchlässigen Boden setzenl gn., 5/6                                                                            | 0,80 |
|   | N: Campanula pusilla alba                                                                                                    |      |
| X | Ranunculus, Ranunkel, Ranunkelgewächse O Ø                                                                                   |      |
|   | N: Potentilla, Lavandula, Veronica                                                                                           |      |
|   | - acris fl. pl., Goldknöpfchen, ist ein altmodischer, doch aller Zu-                                                         |      |
|   | kunft angehörender Gartenschatz, auch für den Blumen-                                                                        |      |
|   | schnitt, knh., 6/8, rem                                                                                                      | 0,50 |
|   | Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler O Ø                                                                                        |      |
|   | Gelbe Schnittsorten von Rang!                                                                                                |      |
|   | Auch im Rudbeckien-Reiche ist es vorwartsgegangen, beson-                                                                    |      |
|   | ders durch Züchtungen wie Rudbeckia laciniata Goldquelle                                                                     |      |
| - | und der von uns in Deutschland eingeführten Rudbeckia                                                                        |      |
|   | sullivantii, durch welche ihre schwachlebige, wintergefähr-                                                                  |      |
|   | dete Vorläuferin, Rudbeckia newmannii, völlig erledigt wird.                                                                 |      |
|   | Die Königin der Rudbeckien bleibt natürlich immer die                                                                        |      |
|   | übermannshohe Rudbeckia nitida Herbstsonne, die man                                                                          |      |
|   | durch frühes leichtes Zusammenbinden, — das Band wird                                                                        |      |
|   | ja völlig überwachsen – zu einem geschlossenen, viel wirk-                                                                   |      |
|   | sameren Flor bringen kann.                                                                                                   |      |
|   | N: Solidago, Rittersporn, Helenium                                                                                           |      |
|   | - laciniata Goldball, diese Allerwelts-Rudbeckie, beginnt sich wie-                                                          |      |
|   | der neuer Schätzung zu erfréuen; 2 m hohe Riesenbüsche.                                                                      |      |
|   | 8/9                                                                                                                          | 0,50 |
|   | Goldquelle. Alles zu gering, was man zum Lob dieser Stau-                                                                    |      |
|   | denneuheit sagen möchte. Goldgelbe Leuchtkraft und                                                                           |      |
|   | Schmelz des ganzen Blütenanblicks rückt sie an hohe Stelle.                                                                  |      |
|   | Die gefüllten Blumen blühen von Anfang August weit in                                                                        |      |
|   | den September hincin auf straffem, hohem St.elwerk. Rück-                                                                    |      |
|   | schnitt führt zu Nachflor. Braucht Bodenfrische oder                                                                         |      |
|   | etwas Wassernachhilfe bei trockenem Stand. Fast tschh., O Ø                                                                  | 1,—  |
|   | - nitida Goldschirm (K. F.) steigert die Wirkung des unverwüst-                                                              |      |
|   | lichen Schatten- und Sonnenblühers, genannt Rudbeckia                                                                        |      |
|   | nitida Herbstsonne, durch seine größeren, anders gespann-                                                                    | 1.50 |
|   | ten Blumen, mannsh., 8/9                                                                                                     | 1,50 |
|   | - Herbstsonne beherrscht gelbe Gruppen seit bald 50 Jahren.                                                                  |      |
|   | Alles zu gering, was man von diesem Gnadengeschenk sagen                                                                     | 0.70 |
|   | kannl mannsh., 8/9                                                                                                           | 0,70 |
|   | - purpurea, Roter Sonnenhut, lilarote Spätsommerstaude der Ra-                                                               | 0.00 |
|   | batten und des Schnittblumengartens, knh. bis brsth., 8/10, 0 Ø<br>N: Weißer Phlox, Salvia, weiße Liljen, frühe Herbstastern | 0,80 |
|   | - sullivantii Goldsturm. Wir behielten den weitverbreiteten Sorten-                                                          |      |
|   | namen "Goldsturm" bei zum Unterschied vom minderen                                                                           |      |
|   | Typ dieser Wildstaude. Völlig winterhart im Gegensatz zu                                                                     |      |
|   | "speciosa newmannii". Acht-Wochen-Blüher ab Anfang                                                                           |      |
|   | August. Becte im Vollflor fast zu viel fürs Auge. Bornimer                                                                   |      |
|   | Ersteinführung 1937, tschh. O Ø                                                                                              | 1 —  |

| 靐 | Sagina, Sternmoos, Neikengewachse $\psi$                                                                                                                                                                                                               |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | — subulata; diese flachste Polsterstaude, die ab Mai weiß blüht, ist auf vielerlei Art dienstbar, wenn man sie mit Trockenheit an Sonnenplätzen verschont                                                                                              | 0,40 |
|   | Sagittaria, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                      |      |
|   | Salvia, Salbei, Lippenblütler O ∅                                                                                                                                                                                                                      |      |
|   | <ul> <li>nemorosa superba, wuchtige lila Stauden von sehr langer Blütezeit und langem Spätsommer-Nachflor. Tschh., 6,7</li> <li>N: Alle Trockenheitspflanzen, Heidecharaktergewächse, dazu Phlox, Lilien, Coreopsis, Oenothera glabra u. a.</li> </ul> | 0,60 |
| × | Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse OOØ<br>N: Malva moschata alba, Veronica spicata, Pentastemon pubescens                                                                                                                                          |      |
|   | - ocymoides, karminrosa Teppich-Saponarie, hoher Schatz des<br>Kleinstaudenreiches, 5/6                                                                                                                                                                | 0,40 |
|   | <ul> <li>Karminkönigin (K.F.), überraschende Steigerung der vorigen, durch die der Wert noch ernsthafter wird. Die Pflanze erreicht im Alter Meterbreite und blüht im August/September zum zweitenmal. T., halbsph</li></ul>                           | 0,80 |
|   | <ul> <li>olivana (calspiton × pumila). Dieser prachtvolle unverwüstliche Bastard bildet wochenlang großblütige, 'flache, üppige rosa Blütenpolster, halbspannhoch, 6/7, O, T.</li> <li>N: Phlox subulata Maischnee, Saxifraga aizoon</li> </ul>        | 0,80 |
| × | Satureia, Bergminze, Lippenblütler OOØ<br>N: Silene schafta, Origanum, Erica                                                                                                                                                                           |      |
|   | — montana alba compacta, gedrungene weiße Zwergform der<br>weißen Bergminze, unverwüstlicher Spätsommerwert des<br>Kleinstaudenreichs, jahrzehntelang an schlechtestem Platz<br>aushaltend, 25 cm, 8/9, T                                              | 0,40 |
|   | — Iilacina compacta, obige, noch gedrungener, in Lila, 20 cm, 8/9, T                                                                                                                                                                                   | 0,60 |
| X | Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse                                                                                                                                                                                                              |      |
|   | 1. Immergrüne Moos-Steinbrech, die vor sonniger Dürre zu behüten sind. * $\emptyset$                                                                                                                                                                   |      |
|   | Pflanzen dieser und der folgenden Gruppe zur besseren<br>Polsterhaltung alle zwei bis drei Jahre teilen und<br>umpflanzen.<br>N: Prinula, Vinca, Viola, Kleinblumenzwiebeln, Zwergfarne                                                                |      |
|   | - caespitosa (arendsii) Blütenteppich, rosa Moos-Steinbrech, P., 4/5                                                                                                                                                                                   | 0,50 |
|   | — grandiflora alba, großblumige weiße Variante, P., 4/5                                                                                                                                                                                                | 0,50 |
|   | — Schöne von Ronsdorf, besonders bewährter rosenroter Moos-<br>Steinbrech, P., 4/5                                                                                                                                                                     | 0.70 |

|    | 2. Immergrüne Moos-Steinbrech, auch für vollsonnigen Standort O Ø N: Myosotis                                                                                                                                                                               |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Saxifraga muscoides, ganz niedriger weißer Teppich-Steinbrech, 4/6                                                                                                                                                                                          | 0,50 |
|    | — trifurcata, Gabelsteinbrech, einer der edelsten und zugleich derb-<br>sten. Weißblühend, P., 4/6                                                                                                                                                          | 0,50 |
|    | <ul> <li>Jimmergrüne, dunkelgrüne Blattrosetten-Steinbrech für Schatten und Halbschatten. Vollsonne nur bei leidlich frischbleibendem Boden.</li> <li>M: Ilepatica, Pulmonaria, Myosotis</li> </ul>                                                         |      |
|    | - cuneifolia bucklandii, ledergrüne Rosetten mit zierlichen weißen Rispen, fßh., 5                                                                                                                                                                          | 0,50 |
|    | — umbrosa marmorata, gelb-buntes Porzellanblümchen, fßh., 5/6, T.                                                                                                                                                                                           | 0,60 |
|    | 4. Silberrosetten-Steinbrech für Sonne und frischbleibenden sowie für beliebigen Boden, auch Halbschatten vertragend, ○ Ø N: Dianthus cruentus, D. carthusianorum, Draba, Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen                                            |      |
|    | — aizoon altissima, hohe Silberrosettenform, weiße Blüten, sph., 5/6, T                                                                                                                                                                                     | 0,40 |
|    | — lutea, kleiner, weißgelbblühender Silberrosetten-Steinbrech, halbsph., 5/6                                                                                                                                                                                | 0,40 |
|    | — rosea, rosa Form der vorigen, halbsph., 5/6                                                                                                                                                                                                               | 0,40 |
|    | — cotyledon pyramidalis, Silberfahnen-Steinbrech, liebt frischbleibenden Boden, fßh. bis knh., 7/8 Ø                                                                                                                                                        | 0,80 |
|    | - hostii rhaetica, weiße pyramidale Blütenstände, fßh., 6/7                                                                                                                                                                                                 | 0,60 |
|    | — cotyledon × lingulata und                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|    | <ul> <li>aizoon altissima × longifolia, großdoldige und hochgestielt blühende Hybriden, deren große, immergrüne Bodenrosetten besonders im Alter von auffallender Winterschönheit sind. Sie bringen mancherlei Vorteile vor den Eltern mit sich,</li> </ul> |      |
|    | knh., 6                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—  |
|    | <ul> <li>longifolia albertii, ausdauernde Form der leider nur zweijährigen</li> <li>S. longifolia. Die schönstgebaute Rosette bringt eine fast fußhohe Blütenrispe, 5/6, T.</li> </ul>                                                                      | 1,—  |
| 5. | Kleinrosetten-Steinbrech                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | Kleine Zwerggestalten, überall an Mauern und Fugen im<br>Steingarten verwendbar, jedoch sind brandige Südseiten zu<br>vermeiden. Frischen aber durchlässigen, kalkhaltigen Boden<br>liebend.<br>N: Draba, Sempervivum                                       |      |
|    | - hybrida apiculata, gelber Vorfrühlings-Steinbrech, 3/4, T                                                                                                                                                                                                 | 0,50 |
|    | — — alba, weiße Form der vorigen. T.                                                                                                                                                                                                                        | 0.60 |

| Saxifraga coriophylla, starre Polster mit weißen Blüten, 4, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — crustata, die harten Rosetten sind durch die hervortretenden<br>Kalkausscheidungstüpfelchen besonders reizvoll, weiß,<br>5/6, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,60 |
| <ul> <li>hybrida elisabethae, schwefelgelber Vorfrühlings-Steinbrech von<br/>anderer Art als apiculata, 3/4, T.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60 |
| - saneta, dauerhafte tiefgelbe Art, 4, T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,60 |
| Scabiosa, Skabiose, Kardengewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| N: Gräser, Disteln, Malva moschata, Ocnothera, Anthemis, Achillea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| — caucasica alba, die weiße Kaukasus-Skabiose, tschh., 7/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60 |
| <ul> <li>— Blauer Atlas, dunkelste der Blauen und wohl die stark-<br/>wüchsigste aller Skabiosen, tschh., 7/9</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,—  |
| — Mrs. Willmott, schönste weiße Staudenskabiose von Knie-<br>höhe, monatelang (mit Pausen) herrlicher Schnittblumen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.02 |
| lieferant, 6/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,80 |
| Scirpus, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.40 |
| — alpina, schlichter lilaweißer Dauerblüher, sph., 5/8, T  N: Origanum, Campanula poscharskyana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,60 |
| <ul> <li>baicalensis; dies 40 cm hohe Baikal-Helmkraut ist der reizendste Pflanzengruß, den man aus jener Gegend haben kann. Dunkellila Blütenstände sind von größtem Zauber, dominieren in Wildblumensträußen. Die Pflanze bleibt zu jeder Zeit ein Schmuckstück von feinstem Sauberkeitszauber während des Blühens. Zweite Blütezeit im Nachsommer. Absolut winterhart! 6/7, T.</li> <li>N: Gypsophila, Scabiosa caucasiea alba</li> </ul> | 0,60 |
| Sedum, Sedum, Dickblattgewächse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| N: Blaue Gräser, Ajuga, Glockenblumen, Potentilla, Veronica, Anthemis, und als Unterpilanzung für einfach blühende Polyantha- und Edelrosen — album, fettblättrige, dunkelgrüne, schneeweißblühende Polster,                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Ende 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50 |
| <ul> <li>rupestre, Blautannen-Sedum, mit goldgelbem Flor, sph., 6/7</li> <li>var. elegans, grünes Gegenstück zu voriger; im Herbst und</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,40 |
| Winter mit gelben Spitzen, dadurch "elegant", sph., 6/7.  — spurium, das kaukasische Teppich-Sedum, bringt in Neuzüchtungen die besten Blütenfarben und auch neue, prachtvolle                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,40 |
| Bronzetöne des Laubwerks, P., 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,40 |
| — album superbum, schönstes weißes S. spurium, 6/7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,40 |
| ibericum, wei3lichblühend, Blätter etwas gezackt, 6/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,40 |
| — Purpurteppich, Kupferblatt-Sedum, mit dunkelrotem Flor, prächtige Farberscheinung, 6,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,60 |
| prachtige Farberscheinung, 6,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,40 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,10 |
| — 64 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |



Phlox paniculata "Brandriese" ist einer der vier Bornimer Riesen-Phloxe, die weithin in den Sortimenten auffallen. Er trägt feurig karminrote Dolden in Brusthöhe.



Phlox paniculata "Bornimer Nachsommer" mit seinem späten Flor riesiger Dolden dürfte zur Zeit der edelste aller rosa Phloxe sein. Er ist der wuchtigste und starkwüchsigste aller Sorten und von absoluter Winterhärte.

| <b>22. Nochsommerblunende</b> Sedum O O $\psi$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sedum hybridum (ochroleucum); dieses Schatten vertragende, immergrüne "Mongolen-Sedum", von Linné seltsamerweise "hybridum" genannt, behält sein Laub, während Sedum spurium schon kahl wird. Ein Sedum größter Zukunft, gelbblühend, halbsph., 6/7, O O                                                                                                                                                                                                                       | 0,40 |
| <ul> <li>kamtschaticum variegatum, weißbuntes Kamtschatka-Sedum mit<br/>gelblich-rotbraunen Blüten, sph., 6/7, T</li> <li>N: S. Purpurteppich, S. salmoneum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,50 |
| middendorffianum, Amur-Sedum, bräunlich-grünes Teppich-<br>gebilde, reizend auch durch langen gelb- und braunen<br>Flor und braunrote Früchtchen, 7, T.  N: Sempervivum, Thymus, Silene schafta                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| — diffusum, starklebige Abart des Amur-Sedum, sph., 6/7  N: Dianthus coesius compactus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60 |
| — <b>sexangulare,</b> Goldmoos-Sedum, dichte Goldblüte, nicht hoch<br>genug zu schätzen! 5 cm, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,50 |
| <ul> <li>selskianum, reizvoller Teppich, schön bis zum Herbst, dann in<br/>Salmtönen aufbrennend, leiser Resedaduft der gelben Blüte,<br/>großes Zukunfts-Sedum, Schatten vertragend sph., 7</li> <li>N: wie Gruppe 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| — spectabile Brillant, "Fett-Henne", frischrosa blühend, fßh., im<br>Alter dreiviertel Meter breit O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,50 |
| 🕱 3. Nachsommer- und Herbstblühende Sedum 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| — cauticolum, Beschreibung siehe Neuheiten, Seite 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 |
| — ewersii homophyllum, flachstes blaublättriges Zwerg-Sedum, rosa<br>blühend, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60 |
| - pluricaule Rosenteppich, Blaublatt-Teppich, rote Blütenmassen, T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,80 |
| — sieboldii, Oktober-Sedum, blaugrüner Japanschatz, rosablühend, sph., 10, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50 |
| Sempervivum, Steinwurz, Dickblattgewächse OOØ  Diese lebenden Ornamente, die man in größter Mannig- faltigkeit benachbaren soll, haben unersetzliche Farben- tönungen. Nach jahrzehntelangen Mühen um diesen Gar- tenschatz nennen wir einige der wenigen völlig gartenfähigen Typen und tauften sie deutsch, um dem botanischen Wirr- warr bei der Schwierigkeit der Hybriden-Einordnung zu entgehen.  N: Glockenblumen, Saxifraga, Minuartia, Polstergarben, Linaria, Sedum, |      |

| Sempervivum arachnoideum doellianum, Perlen-Spinnwurz, rotblü-                                                                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| hend, 6/7, T                                                                                                                               | 0,50 |
| — hookeri, Rotmoos-Steinwurz, 6/7, T                                                                                                       | 0,50 |
| — minus, Spinnweb-Steinwurz, korallenrot blühend aus Silber-<br>mosaik-Teppich. 6/7, T                                                     | 0,50 |
| — tomentosum, Dolomiten-Steinwurz, ist die auffallendste Art                                                                               |      |
| unter den Silberspinnern. 7, T                                                                                                             | 0,50 |
| - glaucum, blaue Apennin-Steinwurz, schönste blaue, P., 6/7, T.                                                                            | 1,—  |
| - globiferum, grüne Kugel-Steinwurz, 6/7, T                                                                                                | 0,50 |
| - hybridum Alpha, bräunlich und silbern besponnen, 6/7, T                                                                                  | 0,60 |
| Beta, Purpurrot mit Silber, 6/7, T                                                                                                         | 0,60 |
| - Gamma, feines Farbenspiel zwischen Grün, Bronze und                                                                                      |      |
| grauem Gespinst, 6/7, T                                                                                                                    | 0,60 |
| <ul> <li>Rubin, leuchtend rotbraune Rosetten, — die einzige, die auf<br/>die Dauer etwas fruchtbareren Platz haben muß. 6/7, T.</li> </ul> | 0,80 |
| - Topas, - dunkle Topas-Töne bei zähester Bestockungskraft.                                                                                |      |
| 6/7, <b>T</b>                                                                                                                              | 0,80 |
| - Ural-Turmalin (K. F.), nach den Farben jenes Steins getauft:                                                                             |      |
| Gelbrosa, Graugrün, 6/7, T                                                                                                                 | 1,—  |
| — lamottei, grünbraune Panzer-Steinwurz, aus süd-westeuropäischen                                                                          |      |
| Gebirgen, dichter Boden-Panzer auch im Halbschatten, 6/7,                                                                                  | 0,40 |
| — metallicum giganteum, Rotsandstein-Riese, 6/7, T                                                                                         | 0,80 |
| — mettenianum, Oliv-Steinwurz in entsprechendem Grün, allmählich                                                                           | 0,00 |
| zu großen, äußerst wüchsigen Rosetten gedeihend, 6/7, T.                                                                                   | 0,50 |
| - rubicundum Mahagonistern (K. F.), großrosettige, braungetönte                                                                            | ,,,, |
| Siebenbürgenerin. 6/7, T                                                                                                                   | 0,60 |
| - ruthenicum, graugrüne Fettblatt-Steinwurz, hellgelbblühend,                                                                              |      |
| 6,7, <b>T</b>                                                                                                                              | 0,50 |
| - schlehanii maximum, grüne Riesen-Steinwurz, völlig winterhartl                                                                           |      |
| Viele andere Riesen dagegen froren wegi 6/7, T                                                                                             | 1,—  |
| - triste, "Kupfer-Steinwurz" dürfte der beste Name für das echte                                                                           |      |
| triste sein, 6/7, T                                                                                                                        | 0,80 |
| Senecio, Greisenkraut, Korbblütler Ø ** N: Filipendula, Ilosta, Iris sibirica, Aconitum, Aruncus, Cephalaria, hohn Gräser                  |      |
| - clivorum, mit goldgelben, flachgebauten Blütenständen, gelangt                                                                           |      |
| zur schönsten Uppigkeit in frischen Böden und paßt be-                                                                                     |      |
| sonders in die Gemeinschaft von Pflanzen für Uferränder                                                                                    | 0    |
| und Wassernähe, hfth., 7.8                                                                                                                 | 0,60 |
| - Othello, bronzeblättrige Flachdolden-Ligularie, goldgelb                                                                                 |      |
| blühend. (Wenn möglich, dem Rat der Botaniker zufolge<br>Senecio unter "Ligularia" zu führen und als deutschen                             |      |
| Namen "Ligularie" zu wählen!) tschh, his heth 7/8                                                                                          | 1.20 |

|   | Senecio hessei. Diese bisher schönste Bastard-Ligularie baut mannshohe gelbe Strahlentürme auf üppigen Blattsockeln, die viel wirksamer und trockenheitvertragender sind als die Blattschöpfe der wuchernden, bei Dürre schlappenden Riesen-Petasites, mannsh., 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,—  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| X | Silene, Schaumnelke, Nelkengewächse OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|   | — alpestris, Sonnensame, reizende spannhohe weiße Blütenstickerei von besonderem Charakter, 6, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50 |
|   | - floro-pleno, gefüllte Form der vorigen Art, wirkungsvoller,T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,60 |
|   | — schafta, Kaukasus-Leimkraut, rosa Polster, von ferne an Heide-<br>kraut erinnernd, sph., 8/9, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,50 |
| X | Sisyrinchium, Graslilie, Schwertliliengewächse OØ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|   | — anceps, Binsenlilie, halbfußhohe, zierliche Staude mit blaßblauen Blütchen. 5,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,50 |
|   | Solidago Goldraute, Korbblütler O O Ø  (Große goldgelbe Schnittwertef)  Im Solidago-Reich sind in unerwarteter Schönheitsrichtung neue, prächtige Erscheinungen aufgetaucht, denen in den nächsten beiden Jahren noch mehr folgen werden. Es sind sehr markante kleine und mittelhohe Gartengestalten. Ein wahres Wunder reizender Bauart ist "Laurin", — er macht fußhohe Polster aus kleinen gelben Fichtentürmen. Wir nennen hier die zeitliche Reihenfolge ihres Erblühens ab Juli bis Ende September: hybrida Schwefelgeisir, Laurin, Goldstrahl, Goldjunge, Goldfichte, Perkeo, Spätgold, graminifolia, Goldtanne.  N: Astern, Helenium, Chrysanthemum, Delphinlum, einfache Dahlien, |      |
|   | rote Wildrosen, herbstfärbende Gehölze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|   | — graminifolia, meterhohe, von fern ginsterhafte Herbstgoldraute,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,60 |
|   | - hybrida Goldsichte (K. F.), der größte Riese unter den Gold-<br>rauten, der aus seiner Kreuzung mit Goldstrahl etwas üppi-<br>gere Rispen unitbrachte, mannsh., 8/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,50 |
|   | - Goldjunge (K. F.), hüfthohe, sehr reizvolle, fehlerlose Sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,50 |
|   | von einzigartigem Bau gegen Ende August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,60 |
|   | Goldstrahl, tischhohe Hybride von schönstem Bau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,60 |
|   | Goldtanne, späteste hohe Goldraute, mannsh., 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,50 |
|   | <ul> <li>Schwefelgeisir (K. F.), brusthoher, enorm bestockungskräftiger Typ, der bald zu Riesenbüschen führt. Diese Bornimer Züchtung blüht an der Doldenspitze nicht eher, so daß dort kein vorzeitiges Braunwerden entsteht, 7/8</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,60 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -,   |

| Solidago hybrida nana Laurin, der kleinste Goldrauten-Zwerg        |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 40 cm, 8/9                                                         | 0,80 |
| N. Iris pumila, für größere Steingärten geeignet                   |      |
| ■ Stachys, Ziest, Lippenblütler ○○∅                                |      |
| - (Betonica) grandiflora superba, "Riesen-Taubnessel" konnte man   |      |
| diese rosalila Ziest-Art am besten nennen, die sowohl auf          |      |
| die Rabatte wie in die Wildnisgartenkunst bestens hinein-          |      |
| paßt, fßh., 5/6                                                    | 0,60 |
| N: Hosta, halbhohe Gräser                                          | 0,00 |
| — lanata, Silber-Wollziest. Unverwüstlicher und unersetzlicher     |      |
|                                                                    |      |
| silbergrauer Farbenwert für alle möglichen Gartenzwecke,           | 0.70 |
| rosa, fßh., 6/7                                                    | 0,60 |
| N: Pechnelken, halbhohe Veronica                                   |      |
| <b>■ Statice,</b> Strandschleier, Bleiwurzgewächse ○○∅             |      |
| N: Große Sempervivum, Sedum, Nepeta, Eryngium                      |      |
| — auriculaefolia, weiße Zwerg-Statice, sph., 7, T                  | 0,50 |
| — latifolia Violetta (K. F.), im Alter wie ein mächtiges blaues    |      |
| Schleierkraut, aber etwas starrer und niedriger, knh., 7/9, T.     | 1,—  |
| Stipa, siehe unter Schmuckgräser                                   |      |
| <b>Synthyris</b> , Frühlingsschelle, Rachenblütler ○∅              |      |
|                                                                    |      |
| - reniformis, spannhohe lilablühende Vorfrühlingsstaude des frühen | 0.00 |
| April                                                              | 0,80 |
| N: Eranthis, Waldsteinia sibirica                                  |      |
| Thalictrum, Amstelraute, Ranunkelgewächse ○ Ø                      |      |
| — aquilegifolium, Frühlings-Amstel, schäumt prachtvoll weiß und    |      |
| rosa zwischen Iris, tschh., 5/6                                    | 0,60 |
| N: Hemerocallis, Trollius, Akelei                                  |      |
| - glaucum, Blaublatt-Amstel, blüht in brusthohen, goldgelben       |      |
| Blütenständen, 6/7                                                 | 0,80 |
| N Frühe Delphinium, braune Hemerocallis                            |      |
| <b>X Thymus,</b> Thymian, Lippenblutler ○○∅                        |      |
| N: Sedum, Sempervivum, Zwergglockenblumen, Achillea, Acaena,       |      |
| Dianthus                                                           |      |
| - serpyllum, der bekannte rosafarbene Thymian, 6/7, P., T          | 0.40 |
| maior. Dieser spätestblühende aller Thymiane ist eine Zeit-        | , -  |
| lang mit seinen flachen, dunkelrosa Polstern eine Glanz-           |      |
| nummer der Stein- und Naturgärten. P., 7, T                        | 0,50 |
| - villosus, graugrüner Portugal-Thymian in flachstem Teppich, T.   | 0,50 |
|                                                                    | 0,50 |
| (Alle genannten sind in der Wildnisgartenkunst unersetz-           |      |
| liche Teppiche, aus denen man andere Stauden heraus-               |      |
| wachsen lassen kann, ohne daß gegenseitige Beeinträch-             |      |
| tigung erfolgt.)                                                   |      |
| Tiarella, Herzblatt, Steinbrechgewächse Ø*                         |      |
| - cordifolia, Ranken-Schaumkerze, weißblühend. Der Laubteppich     |      |
| dieses Frühlingsschatzes färbt im Winter bordeauxrot, treibt       |      |
| als eingewachsene Pflanze graziöse Ranken. Mehr als sph.           | 0,50 |
| N: Frühlingswald-Schattenstauden wie Pulmonaria, Anemonen, Luzula, | •    |
| Carex                                                              |      |

,

.

| Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinagewächse OOØ * N: Senecio, Lythrum, Iris, Hemerocallis, Filipendula                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — virginiana alba, weiß mit lila Staubfaden, knh., 6/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
| atrocoerulea, dunkellila Form dieser monatelang blühenden,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -,   |
| beinahe kniehohen Staude, die im Alter breite Büsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| formt, 6/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,60 |
| — — coerulea, hellblaue Dreimasterblume, 6/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,70 |
| <ul> <li>Leonora. Schönste, großblütigste dunkellila Dreimasterblume,<br/>die nach schweren Wintern manchmal etwas verschnupft ist,<br/>sich aber immer wieder erholt, knh., 6/9</li> </ul>                                                                                                                                                              | 0,80 |
| — sanguinea. Die Dreimasterblume hat man gern in 4 Grund-<br>farben rot, tief dunkelblau, weiß und hellblau. Die Pflanzen<br>werden im Alter bis 80 cm breit, blühen viele Monate lang<br>in der Sonne, im Halbschatten einen Monat weniger, passen<br>in Rabatten, Ufergärten, Schnittblumenplätze für das Haus<br>und in Staudengräserbeete, knh., 6/9 | 0,80 |
| Trollius, Goldranunkel, Ranunkelgewächse * ♥ N: Pulmonaria, Thalictrum, Ajuga, Myosotis, Aster subcoeruleus, Vero- nica, Filipendula                                                                                                                                                                                                                     |      |
| <ul> <li>europaeus, die wilde Trollblume, etwas mehr als fußhoch, kann<br/>zwar mit den Edelsorten nicht wetteifern, hat aber ihren<br/>Platz in der Wildnisgartenkunst. Blaßgelb, 5/6</li> </ul>                                                                                                                                                        | 0,70 |
| — ledebouri, der sommerblühende asiatische Bruder des Europa-<br>Trolls, wächst tischhoch und bringt Blüten, die auf flach-<br>gewölbten Tellern aufrechte Blütenblätter tragen. Orange,<br>hfth., 6/7 ○ Ø                                                                                                                                               | 1,—  |
| Tunica, Felsennelke, Nelkengewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| — saxifraga, rosa Felsennelke, fßh., 6/9, rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,50 |
| N: Glockenblumen, Sedum, Sempervivum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -,   |
| Typha, siehe unter Sumpf- und Wasserpflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| W Umbilicus, Dornrosette, Dickblattgewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| - chrysanthus, schwefelgelbe Blüten-Pyramiden, dichtrosettige                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Polster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50 |
| Verbascum, Königskerze, Rachenblütler ○○∅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| N. Salvia, Eryngium, Geranium, hohe Veronica, hohe Campanula, Wild-rosen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| - hybridum Cotswold Queen, braungelbe, kniehohe Königskerze, 6/7, rem                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,50 |
| — Pink Domino, Rosen-Königskerze, rosa, hfth., 6/7, rem                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,—  |
| - olympicum ist zwar nur eine Zweijahrs-Staude, sät sich aber un-                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| fehlbar aus, so daß die silbergrauen Rosetten an vielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Plätzen auftauchen, ohne je lästig zu werden oder in                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| 50 Jahren aus dem Garten zu verschwinden! Herrlichste                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| der Königskerzen in blassem Goldgelb. Rückschnitt gleich<br>nach Blüte führt zum Weiterleben, mannsh., Schn., 6/8                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50 |

| Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler (In der zeitlichen Reihenfolge ihres Erblühens.)                                                                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Niedrige Veronica                                                                                                                                       |      |
| — armena, Moos-Veronica, niedrige Teppich-Staude mit reinblauen<br>Blütenmassen, 4/5, T, O ()<br>N. Potentilla aurea, Iberia saxatilia, Aubrictica         | 0,50 |
| <ul> <li>cinerca, Silber-Polster-Veronica, hellblau, 5, T. O O</li> <li>N: Oenothera glabra</li> </ul>                                                     | 0,60 |
| <ul> <li>— prostrata alba, weiße Mai-Teppich-Veronica, 5, T. ○ ○ ∅</li> <li>N: V. prostrata pallida</li> </ul>                                             | 0,75 |
| — pallida, blaßblaue Mai-Teppich-Veronica, 5, T. N: Dianthus coesius compactus                                                                             | 0,75 |
| <ul> <li>fruticans, Immergrün-Veronica mit blauer, rotberingter Blüte,</li> <li>halbsph., 5/6, T, O Ø .</li> <li>N: Trollius</li> </ul>                    | 0,50 |
| 2. Höhere Veronica                                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                                                            |      |
| etwas größeren Einzelblüten in verstärkter und verlänger-<br>ter Wirkung gegenüber der folgenden. Fast fßh., 5,600Ø<br>N: Elfenbeinginster, weiße Geranium | 1,—  |
|                                                                                                                                                            | 0,80 |
| ₩ - True Blue wächst kniehoch, gewinnt allmählich straffen Wuchs und fällt durch noch stärkeres Blau auf. Ende 5/6. N: Malva moschata alla                 | 0,80 |
| <ul> <li>         — incana praecox, Juniblühende, graublättrige Vcronica mit fast kniehohen Blütenkcrzcn, ○ Ø</li></ul>                                    | 0,50 |
| Reich mit dunkellila, 40 cm hohen Blütenkerzen des Juli.  Die Laubpolster bleiben im Winter voll erhalten, O Ø.  N: Achillea spinulisolia                  | 0,60 |
| - longifolia alba (K. F.), fast brusthohe weiße Strand-Veronica                                                                                            |      |
| in breiten Büschen. Teilweises Stutzen verlängert den Flor<br>weithin, 7/8 O Ø                                                                             | 0,80 |
| <ul> <li>— atrocoerulea, hohe dunkellila Strand-Veronica, 7/8, O Ø</li> <li>N: Weiße Scabiosen, Calimeris</li> </ul>                                       | 1,—  |
| — spicata Erika, rosa Kerzen-Veronica des Juli, bis knh. N: Aster alpellus Triumph                                                                         | 0,70 |
| ★ - Romely Blue, remontierende blaue Kerzen-Veronica, eine                                                                                                 |      |
| veredelte dunkle spicata von genügender Bestockungsenergie, — die erste ihrer Art, über Vorgänger erhoben, fßh. bis knh., 7/9 * Ø                          | 0,80 |
| N: Coreopsis verticillata, Inula ensifolia                                                                                                                 |      |

| vinca, immergrun, riundswollgewachse Om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| minor, Teppich-Immergrün, kräftiger Schatten-Bodenbegrüner     mit lilablauem Aprilflor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,50 |
| Viola, Veilchen, Veilchengewächse (Hohe Schnittwerte!) N: Iberis, Geum, Tulpen, Alyssum, Ginster, Iris punila, Oenothera                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| <ul> <li>cornuta Woodgate sieht aus wie ein riesenblumiges lilablaues</li> <li>Wermig-Hornveilchen. Ist das winterhärteste aller. Dauerblüher ab Mai, sph., Duft, T. O</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | 0,60 |
| — odorata alba, weißes Dustveilchen des März/April, sph. 00 🔳 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60 |
| <ul> <li>- Königin Charlotte, berühmte blaue Sorte des Duftveilchens,<br/>das im Herbst noch 10 Blühwochen hat, sph., O ∅, 3/4<br/>und 9/10</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          | 0,60 |
| — Triumph, bisher sicher das edelste der völlig winterharten Duftveilchen mit größeren, dunkleren, langgestielten Blüten. Bestes auch der Treibveilchen! Die Wuchskraft ist so groß, daß auch schlechte Gartenplätze, an denen andere Sorten kümmern, noch zu üppigem Wachstum führen, sph., 3/4, O O Ø                                                                        | 0,60 |
| <ul> <li>papilionacea, Pfingstveilchen. Diese Amerika-Veilchen bringen<br/>sich durch die üppige Lebenskrast und Anspruchslosigkeit<br/>immer wieder erfreulich in Erinnerung, sph., 5, 0 0 Ø</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 0,50 |
| 🞇 Viscaria, Pechnelke, Nelkengewächse O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| - viscosa fl. pl., die gefülltblühende Pechnelke in leuchtendem Karminrot, fßh., 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,50 |
| Waldsteinia, Golderdbeere, Rosengewächse OO■ N: Viola, Asperula, Corydalis, Convallaria, Geum                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| - geoides, goldgelber Schattenblüher, fßh., 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,50 |
| <ul> <li>sibirica, europäisch-asiatische Golderdbeere, — macht im Gegensatz zu geoides Ausläufer. Lebt wild nur in Osteuropa.</li> <li>Gelber Bodenranker, wintergrüner Teppich. Kaum sph., 4/5</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 0,50 |
| Yucca, Palmlilie, Liliengewächse (Schnittwerte von Rang!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| — filamentosa, die Palmlilie, wächst auch, als jüngeres Topfexemplar gesetzt, schnell und sicher heran. Es handelt sich um ausgesiebte Qualitäten und zwar auch von erprobter, vollkommener Winterhärte. Auch die üppig werdenden blaugrünen Blattschöpfe sind ein immergrüner Gartenschmuck. Diese Staude gelangt erst nach einigen Jahren zur Blüte, 7/8 ○ Ø. Je nach Stärke | 3,—  |

# Gartenbewährte Staudengräser

| Die großen und kleinen winterfest ausdauernden Stauden gräser tun und erfahren überraschende Wirkungen als Nachbarn großer und kleiner Blütenstauden. Die Schön heit der Besten ist noch ebenso ungekannt wie die märchen haft anspruchslose Ausdauer, die sich ohne Pflege am alter Gartenplatz über Jahrzehnte erstreckt.  Immergrüne, höchst "elegante", im Alter fast Quadratmeter große, vollen Schatten vertragende Arten sind ebenso unbenutzte Raritäten wie die großen Durstkünstler, unter denen der Riesenmiscanthus am alten, trockenen Gartenplatz nach 20 Jahren 2 Meter Durchmesser haltende und |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 Meter hohe, steile Büsche bildet. (Soweit nicht anders angegeben, gehören alle Arten der Familie der Gramineae an.)  Zahlenangabe: 1. Zahl = Buschhöhe, 2. Zahl = Blüten stielhöhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Aira caeespitosa, braunblütige Waldschmiele. Dies kraftvolle, prächtige, dunkelgrüne und graziöse Waldgras paßt an erstaunlich viele Gartenplätze und ist auch in seinem Gräserschopf ohne Blüte reizvoll; braunblühend, 20/90 O O N: Campanula persicifolia, Digitalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L    |
| <ul> <li>Alopecurus pratensis variegatus, buntes Fuchsschwanzgras, buntgelbfßh., ○ ○ Ø</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,80 |
| Arrhenatherum bulbosum variegatum, weißbuntes Knollenbandgrasselegante Miniaturausgabe des weißbunten Bandgrases ohne alles Wuchern. Fßh., Blüte unwesentlich, T. O ∅      N: Verschiedene Kleinstauden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Avena candida pendula (glauca pendula), überhängende Form der<br>Blaustrahlhafers, schönstes der großen Blaugräser ohne<br>alles Wuchern, reichste Verwendbarkeit. Im März rigoroser<br>Rückschnitt. Alte Pflanzen 40/170. Buschbreite über 1 m<br>O O N:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Briza media, Zitterherzgras. Die reizende kleine Grasgestalt liefert<br>auch für Trockensträuße und Kleinsträuße unvergängliches<br>Material. Über fßh. ○○② · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Calamagrostis epigeios hybrida, das Sand-Reitgras, dem in dieser<br>Hybride das Wuchern abgewöhnt ist, bildet steile, brust-<br>hohe Zittergras-Büsche, die sich nachher in schmale gelbe<br>Ahren verwandeln und monatelang wirksam bleiben<br>N: Gladiolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

| sehr erfreuliche und gesunde Segge besitzt phantastische Fruchthalme, die ihr den Namen gaben. 60/60 OOM.                                                                                                                                                                                                                        | 0,80 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>maxima pendula. Die wintergrüne Riesensegge nimmt im Alter<br/>bis anderthalb Quadratmeter ein. Die schwingenden Blüten-<br/>halme sind fast mannshoch. Gräserbuschhöhe ausgewachsen<br/>fast tischhoch. Erst ab Herbst 1955 wieder abgebbar</li> </ul>                                                                 | 1,—  |
| — morrowii (japonica fol. var.) Dieser wertvolle Gartenschatz hält jahrelang am alten Platz aus und entwickelt hier im Halbschatten im Sommer wie im Winter wirkungsvolle Büsche, 30/50 *                                                                                                                                        | 1,—  |
| Elymus glaucus giganteus, blauer Riesenstrandhafer, soll der Krim entstammen, nicht zu verwechseln mit der grünen Form. Aus den hellblauen, schmalen Schwertblättern von Kniehöhe steigen fast brusthohe gelbe Blütenähren auf. Wuchert rasend, was oft sehr erwünscht sein kann. 50/150 00.  N: Sanddorn, Cotoneaster, Eryngium | 0,80 |
| Festuca glauca, kleiner Blauschwingel, ist von wirklich prachtvollem Hellblau. Wertvollstes kleines Blaugras. 10/20 0 0 N: Als Nachbarn zum Einstreuen zwischen alle möglichen anderen Kleinstauden in voller Sonne, auch zu Farbwirkungen in größeren Flächen gut und für Heidegartenplätze geeignet                            | 0,50 |
| www. — ovina amethystina, der Regenbogenschwingel, gehört zu den größeren Blaugräsern, ist aber mit bunten Halmen durchflochten. Schneidet man die Blütenhalme weg, so bleiben ziemlich flache, breitgelagerte, schöne Blaugräserbüsche, 20/40 O O Ø                                                                             | 0,80 |
| — — pauciflora, blaugrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,80 |
| ** - scoparia (crinum-ursi), Bärenfellgras. Die Gutmütigkeit und Kraft dieses grünen Gräserpelzes, von gelben Blüten überzittert, ist an unzähligen Gartenplätzen ohne Grenzen der Ausdauer. Dies sind helle, doch etwas absonnige Lagen. 10/20 O Ø                                                                              | 0,50 |
| N: Waldmeister, Farne, Dicentra eximia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| <ul> <li>tenuis, hellgrüner Zwergschwingel, bereichert den Bestand der<br/>Schwingelarten, die bis auf einige Ausnahmen wie geschaf-<br/>fen für die Gartenverwendung sind, um eine reizvolle<br/>Zwerggestalt, 8/15, O O Ø</li></ul>                                                                                            | 0,50 |
| wallesiaca glaucantha, Zwerg-Blauschwingel, ist gedrungener als glauca, wird im Frühling wieder blau, 10/20 ○ ○ ○ N: wie bei Festuca glauca                                                                                                                                                                                      | 0,50 |
| <del>- 73 - •</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |

| bung und edlem Halmwurf das schönste und eleganteste goldweißbunte Bandgras. Treue und Anspruchslosigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.70 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| sind unbegreislich. 40/60 * 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,70 |
| schönen Blütenstände auf. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,80 |
| Luzula silvatica, Waldmarbel, ein Schattengras, dessen Immergrünheit unter frühester Frühlingssonne zeitweise etwas störend ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| gilbt, 15/40 Ø *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60 |
| Miscanthus sinensis giganteus, Riesen-Rohr, ist das gartenwürdigste und leichtest zu behandelnde Riesengras ohne Wuchergefahr von steilem, 3 bis 4 m hohem Aufbau. Kommt nicht zur Blüte. Die Pflanze kann bis Juni versetzt werden, erleidet nie Frostschaden wie M. sinensis zuweilen. Gartenwert nicht hoch genug einzuschätzen. Ein Chinese sah sie hier und sagte: "Auch bei uns blüht sie nicht im Trockenen, wohl aber im Feuchten." Buschbreite nach 15 Jahren auch                                                     |      |
| an trockenem Platz 2 m $000$ N: Andere starkwüchsige Gräser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,—  |
| <ul> <li>hybridus variegatus, Goldleisten-Miscanthus, besitzt die schönste<br/>Halmlinie aller größeren Gräser. Ein Halm genügt in der<br/>Vase! Feine gelbe Streisen ziehen sich bis zur Spitze.<br/>Die edle Pflanze wird durch leichtes Wuchern, das bequem einzudämmen ist, für die ihr gebührende Weltverbreitung sorgen. Vorläusig noch sehr selten. Vollständige Winterhärte. 70/120 00</li> </ul>                                                                                                                       | 1,20 |
| — saccharifer robustus, Silberfahnengras, einzigartiger Schatz der Gärten und Vasen. Die mannshoch werdenden silbernen Blütenfahnen schmücken die Pflanze monatelang, erst recht noch, wenn das ganze Laub herbstgolden wird. Falls sie sich im Lauf der Jahre zu eng verwuchert, sollte man sie durch Herausstechen auflockern und neupflanzen. Das Setzen in einen bodenlosen, vergrabenen Eimer ruft solche Wucherer oft lange Zeit zur Ordnung. Die Blütenstände sind bei manchem Wetter mager, bei anderem wieder voll und |      |
| breit. Gewöhnliche Art vermeiden! 180/200 O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,   |
| N: Helianthus, Helenium  — 74 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

- Panicum virgatum strictum, die starre Rutenhirse, bildet im Lauf der Jahre mannshohe und enorm wuchtige braune Zittergrasbüsche von größtem Reiz, kniet im Alter nicht umher wie ihre Verwandten, sondern bleibt straff und schön auch nach 20 Jahren am alten Gartenplatz, 70/180, Bornimer Einführung, O O Ø . . . . . . . . . . . . . . . . 1,—N: Senecio
- Pennisetum compressum, australisches Lampenputzergras. Aus schönem, im Alter meterbreiten Gräserbusch schießen im Spätsommer die lampenputzerähnlichen Blütenhalme hervor. 50/70. (P. japonicum wintert aus, compressum nie.) OO. N: Bergenia, Lilien, Gladioloa
- Stipa barbata, Reiherfedergras, weht mit seinen herrlichen Federhalmen im Winde beinahe hüfthoch auf, wird zweimal so groß wie Stipa pennata, 40/80, Schn. O O T.

  N: Als Solitärstaude und für Naturgärten geeignet

1,50

### Bienenfutterpflanzen

sind viele Stauden des in der alphabetischen Grundliste genannten Sortiments und als solche zu verwenden. Auf Wunsch werden für bestimmte Jahreszeiten Pflanzenzusammenstellungen gemacht.

## Sumpf= und Wasserpflanzen

### Wasserbepflanzung:

Die Zwerg-Seerosen, die man alle am besten in Kübel pflanzt und so weit unter Wasser setzt, daß sie 15 bis 20 cm Wasserhöhe über sich haben, kommen durch Nachbarpflanzung von Ufer- und Wassergewächsen am stärksten zur Wirkung! Die Zwerg-Seerosen blühen 4 bis 5 Jahre gut aus den Kübeln, — dann muß die Erde erneuert werden.

Auch andere Wassergewächse oder wasservertragende Gewächse, ganz besonders aber umherwuchernde (= W.), setzt man gern in Kübel oder Erdkörbe.

Man läßt den Kübelrand mit der Wasseroberfläche abschneiden; ein Winterschutz ist nicht nötig, falls das Wasser nicht abgelassen wird. Im andern Fall werden die Scerosenkübel mit Laub eingedeckt, das man am Wegsliegen mit ein paar alten Staudenresten verhindert.

Die ganzen Mühen um die für die Wasserklarheit so wichtige Pflanzenbewirtschaftung sind sehr gering!

#### Uferbepflanzung außerhalb des Wassers:

Hier machen den Beginn Sumpfdotterblumen und Frühlings-Anchusen, denen Trollblumen, Dreimasterblumen und Frühlingsamstel folgen. Die Hauptakteure sind nach dem Abblühen der Zwerg-Schwertlilien die großen Bart-Iris und die Taglilien sowie die Wiesen-Iris. Ihnen folgen später die Iris kaempferi (leider hier noch nicht wieder verfügbar). Zur Fortsetzung des Irisflors setzt man zwischen sie eine andere Steppenpflanze, nämlich die Gladiole, in frühen, mittelspäten und späten Sorten, — aber nur in Gelb, Lila und Weiß, und zwar in dichten kleinen Trupps.

#### Versand- und Pflanzzeiten für Sumpf- und Wasserpflanzen:

Beginn im April und Mai, wenn die Wassertemperaturen infolge höherer Grade die Wärmevoraussetzungen für sicheres Anwachsen gewährleisten. Abschluß der Pflanzzeit etwa im Juli, soweit es sich um Pflanzen handelt, die im Wasser oder nassen Sumpf stehen sollen. Seerosen-Pflanzzeit ab Ende Mai.

| 1. Sumpf- und Wasserpflanzen * Ø                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Acorus, Kalmus, Aronstabgewächse                                    |      |
| — calamus variegatus, buntblättriger Kalmus, weiß gestreift, tschh. | 1,—  |
| Alisma, Froschlöffel, Froschlöffelgewächse                          |      |
| — plantago, weißrosablühender Wasserwegerich, fßh., 6/7 :           | 0,50 |
| Butomus, Blumenbinse, Wasserlieschgewächse                          |      |
| — umbellatus, hellrosablühende Blumenbinse, knh., 6/7               | 0,60 |
| W. Calla, Sumpfcalla, Aronstabgewächse                              |      |
| - palustris, bleichgrünweiße Callablüten, im Herbst knallrote       |      |
| Fruchtkeulen, sph., 5/6                                             | 0,60 |
| Caltha, Sumpfdotterblume, Ranunkelgewächse *                        |      |
| — palustris, gelbe Sumpfdotterblume, fßh., 4/5                      | 0,50 |
| Euphorbia, Sumpfwolfsmilch, Wolfsmilchgewächse                      |      |
| - palustris, gelbe Wasser-Wolfsmilch, rote Herbstfärbung, tschh.,   |      |
| 6/7                                                                 | 0,80 |
| Glyceria, Schwadengras, Süßgräser                                   |      |
| — spectabilis variegata, buntes Schwadengras, fßh                   | 0,70 |
| W. Hippuris, Wassertanne, Halorrhagewächse                          |      |
| — vulgaris, grüner Tannenwedel, fßh                                 | 0,60 |
| Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse                           |      |
| - pseudacorus, heimische gelbe Sumpfiris, hfth., 6/7                | 0,50 |
| Juncus, Meerbinse, Simsengewächse                                   |      |
|                                                                     | 0,40 |
| Menyanthes, Fieberklee, Enziangewächse                              |      |
| - trifoliata, rosenknospiger Fieberklee, weißgefranst, fßh., 4/6    | 0,50 |
|                                                                     |      |

| Myosotis, Vergißmeinnicht, Borretschgewächse                                                                                                                                                      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <ul> <li>palustris Thüringen ist die lebensstärkste Form des endlos lange<br/>blühenden Stauden-Vergißmeinnichts, das sehr dankbar für<br/>öfteren Rückschnitt ist. Sph. bis fßh., 5/9</li> </ul> | 0,50 |
| Ophiopogon, Schlangenbart, Liliengewächse                                                                                                                                                         |      |
| — japonicus, immergrüner Gräserschopf, blaublütig, blauheerig, fßh., 6/8                                                                                                                          | 1,—  |
| Sagittaria, Pfeilkraut, Froschlöffelgewächse                                                                                                                                                      | ,    |
| - sagittifolia, heimisches Pfeilkraut mit weißen Blumenschälchen, fßh., 6/7                                                                                                                       | 0,50 |
| Scirpus, Simse, Zypergrasgewächse                                                                                                                                                                 |      |
| W. – lacustris, Riesensimse, hfth                                                                                                                                                                 | 0,50 |
| - tabernaemontanii zebrinus, große, weißbunte Zebrasimse, tschh.                                                                                                                                  | 0,50 |
| W. Typha, Rohrkolben, Rohrkolbengewächse                                                                                                                                                          |      |
| — angustifolia, schmalblättriger Rohrkolben, braune Kolben, brsth.,                                                                                                                               | 0,60 |
| — minima, Zwerg-Rohrkolben, knh., 6/7                                                                                                                                                             | 1,—  |
| 2. Winterharte farbige Seerosen *                                                                                                                                                                 |      |
| Nuphar, Mummel, Seerosengewächse                                                                                                                                                                  |      |
| — luteum, Mummel, gelbe Teichrose, starker Wachser, 6/8                                                                                                                                           | 2,—  |
| Nymphaea, Seerose, Seerosengewächse                                                                                                                                                               |      |
| Winterharte Zwergseerosen in roten, rosafarbenen und weißen Sorten auf Anfrage ab Ende Mai lieferbar.                                                                                             |      |
| Wasserstandhöhe angehen!                                                                                                                                                                          |      |

Wasserstandhöhe angeben!

## Ausdauernde Küchen=, Würz= und Heilkräuter

wie Wermuth, Liebstöckel, Zitronenmelisse, echte Mitcham-Pfefferminze, Gündel (Stauden-Majoran), Salbei, Zitronenduft- und Küchenthymian sind laufend lieferbar. Je Stück

## Kletter = und Rankgehölze

sowie Kletterrosen von besonderem Range

| Diese Guirlanden mit ihrem Flor von April bis Oktober gehören unbedingt zum Gartenfest und stehen noch im Anfang ihrer reichen Verwendungsmöglichkeit. Sie eignen sich für Sonne, Halbschatten und auch Schatten. Man lasse sie in mehreren Arten zugleich in Großsträucher ranken, verteile sie, gestützt auf gutgestaltete leichte Rankgerüste, rhythmisch auf Staudenrabatten; in deren Hintergrund verbinde man erhöhte Zaunpfähle mit Latten, lasse sie in Rosenpergolas eindringen. Auf Balkonen lasse man sie aus Kübeln wachsen.  Diese Gruppe enthält wichtige Dauerblüher, wie die Rose New Dawn. |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der größte Teil dieser Gehölze wird mit Topfballen geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Akebia, Akebia, Lardizabalagewächse O 🖪<br>— quinata, braunviolette Blütentrauben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,—   |
| Aristolochia, Pfeifenwinde, Osterluzeigewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| <ul> <li>durior (s'pho) riesenblättrizer Schattenwachser, braune, gelbmundige<br/>pfe fenähnliche Blüten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,-   |
| Celastrus, Baumwürger, Baumwürgergewächse O O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| - orbiculata, orangerote Beeren mit goldgelben Schalen, gelbe Herbstfärbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,—   |
| Clematis, Waldrebe, Ranunkelgewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| - montana rubens, kleinblumige und reichblühende Mai-Waldrebe in rosenroter Farbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,50  |
| — vitalba, johanniblühende kleine weiße Wildwaldrebe O ⊄ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50  |
| Großblumige Clematis in verschiedenen Sorten stehen uns leider<br>nur in beschränktem Umfange zur Verfügung. Trotzdem bitten wir<br>um Angabe Ihrer Wünsche, die wir je nach Vorratslage versuchen<br>werden zu erfüllen. Pflanzen mit Topfballen je nach Stärke 2,50-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3,50 |
| Evonymus, Spindel, Baumwürgergewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| - fortunei (radicans) vegeta, auch als Strauch unter "Gehölzen" aufgeführt. Eignet sich gut als Spreizkletterer für Ost- und Westwände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,20  |
| Hedera, Efeu, Araliengewächse O 📰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| - helix, Kletter-Efeu, unentbehrlich für die Bekleidung von schattigen<br>Mauern und Wänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,20  |
| — Schloß-Efeu, eine aufgefundene Efeu-Art mit früherem Flor als der gewöhnliche Kletter-Efeu, dabei absolut winterhart .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,50  |

| Jasminum, Oldaumgewachse O $\phi$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| — nudislorum, chinesischer Winter-Jasmin; an Süd-, Ost-, West-, ja<br>auch an helle Nordwände geheftete Pflanzen, wo sie hoch und üppig<br>werden, bleiben diesen Plätzen durch Jahrzehnte treu, auch wenn<br>sie einmal durch Ausnahmewinter verschnupft sind. Der ginsterhafte,<br>halb forsythienhafte Flor läßt uns in keinem Winter im Stich und<br>liesert reizende Sträuße. Junge Pflanzen mit sesten Topsballen O                                                                        | 2,—                          |
| Lathyrus latifolius, siehe unter Stauden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Lonicera, Geisblatt (Jelängerjelieber) Geisblattgewächse, O D<br>Vielseitig zu verwenden für Pergolen, Zäune und Wände<br>— caprifo'ium praecox, hellgelbes Duftgeisblatt, 5<br>— periclymenum, rankendes Wald-Geisblatt, gelb mit rosa, 6/8 .<br>— tellmanniana. Schönstes goldgelbes Duft-Geisblatt, 5/6                                                                                                                                                                                       | 2,10<br>2,10<br>3,50         |
| Parthenocissus, Selbstklimmer, Rebengewächse O ♥  — odoratissima, echter Duftwein, gehört zu den Rankern von gewaltigster Lebensenergie; in Großstädten umrankt und umblüht er von unten her Balkons des 4. Stockwerks. Der herrliche Duft streift weit umher. Auch für Vollschatten  — quinquefolia, echter "Wilder Wein", prächtige Herbstfärbung! O ○ ■  — - engelmannii, Fingerblatt-Selbstklimmer, schmälere Blätter als voriger  — tricuspidata veitchii, Efeuwein, rote Herbstfärbung O ♥ | 2,—<br>1,—<br>1,20<br>1,50   |
| Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse O Ø  — aubertii, der weiße Tibet-Knöterich, auch Kletter-Maxe genannt, besitzt die gleiche Tropen-Energie wie der "Wilde Wein", blüht mit großen weißen Schleiern 14 Herbstwochen lang. Überlebt jeden Pflanzenden!                                                                                                                                                                                                                                      | 2,—                          |
| Wistaria, Glyzine, Traubenwinde, Schmetterlingsblütler, O ∅ — sinensis, "Blauregen", im Mai blühend, prächtige Schlingpflanze für Hauswände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,50                         |
| Kletterrosen:  Kletterrosen, unentbehrliche Schönheitsträger an Pergolen, Spalierwänden und Bögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <ul> <li>Pauls Scarlet Climber, dunkelrot</li> <li>New Dawn, silberrosa</li> <li>Golden Climber, goldgelb</li> <li>Tausendschön, leuchtend rosa</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,50<br>1,50<br>1,50<br>1,50 |
| Andere Sorten auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |

### Zwerglaub: und Zwergblütengeh ölze

sind unersetzliche Helfer im Steingarten und der übrigen Wildnisgartenkunst, abgesehen von allen möglichen anderen Gartenfunktionen, in die sie auch hineinwachsen werden. Sie bilden in der Nachbarschaft von Kleinstauden wichtige kleine Kraftgerüste und tragen uns neue Dimensionen in diese Umgebung, neue Reize des Raumes und des Schattenwurfes. Sie sind so wenig bekannt und benutzt wie auch die Zwergnadelgehölze.

| die Zwergnadelgehölze.                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Azalea, siehe unter Rhododendron                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse O ∅  — candidula, niedrige Büsche mit immergrünen, unterseits weißen Blättern, goldgelbe Blüte, bis knh., 5, T., je nach Größe . 2,50 bis  — gagnepainii, hat etwas gröberes Laub, ebenfalls immergrün, bis | 3,50 |
| hfth., T., je nach Größe                                                                                                                                                                                                                            | 3,50 |
| — julianae, siehe unter "größere Laubgehölze"                                                                                                                                                                                                       |      |
| <ul> <li>stenophylla, siehe unter "größere Laubgehölze"</li> <li>thunbergii atropurpurea, rotblättrige, gelbblühende, laubabwer-</li> </ul>                                                                                                         |      |
| fende "Blutberberitze". Ergibt mit anderen Gehölzen und Stauden schöne Kontrastwirkung, hfth.                                                                                                                                                       | 1,—  |
| <ul> <li>verruculosa, kräftiger wachsend, sonst ähnlich candidula, mit pur-<br/>purvioletten Früchten, tschh. bis hfth., T., je nach Stärke 2,50 bis</li> </ul>                                                                                     | 3,50 |
| Betula, Birke, Birkengewächse O                                                                                                                                                                                                                     |      |
| · -                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,25 |
| Buddleia, siehe unter "größere Laubgehölze"                                                                                                                                                                                                         |      |
| Buxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse O                                                                                                                                                                                                               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,50 |
| — sempervirens arborescens, siehe unter "größere Laubgehölze" Calluna, Heidekrautgewächse, ○ ○ ∅                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,60 |
| Caryopteris, Blauquirl, Verbenengewächse, Ø                                                                                                                                                                                                         | 0,00 |
| <ul> <li>tangutica, neuartiges, nur etwa 1 m hoch werdendes Blütengesträuch<br/>mit schönen blauen Blütenquirlen im Spätsommer und Frühherbst;<br/>völlig winterhart!</li> </ul>                                                                    | 3,—  |
| Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse O   Unentbehrliches Gehölz von großem Formenreichtum für Natur- und Steingärten. Außer zur Blütezeit auch im Herbst durch reichen Beerenschmuck reizvoll.                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,25 |
| — dammeri (humifusa) kriechender, flächig wachsender wintergrüner<br>Strauch, weißblühend. T. O O                                                                                                                                                   | 1.25 |

- divaricata, siehe unter "größere Laubgehölze"

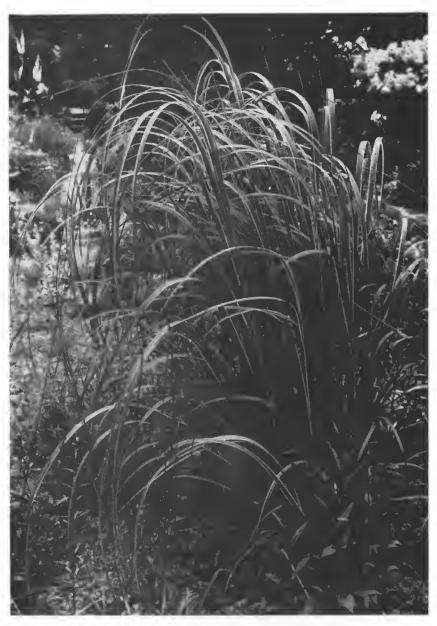

Miscanthus sinensis variegatus, der Goldleisten-Miscanthus, erreicht Brusthöhe (ohne Blüten) und überrascht durch den prachtvollen Wurf der Halme.

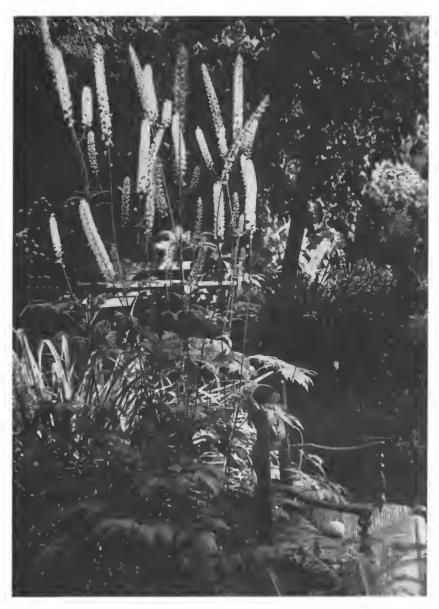

Cimicifuga ramosa, die September-Silberkerze, müßte eigentlich C. regalis heißen, denn sie ist wahrlich die Königin der Silberkerzen!

| Cotoneaster hessei (praecox hessei). Kleine Rosentelsenmispel, dichter | _    |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| kleiner Busch mit rosenroten Blüten und roten Früchten, T              | 1,—  |
| - horizontalis, rotfrüchtige Fächerfelsenmispel, knh., T               | 1,50 |
| — salicifolia floccosa, siehe unter "größere Laubgehölze"              |      |
| Daphne, Seidelbast, Thymelusgewächse, Ø                                |      |
| — arbuscula, Bäumchen-Seidelbast, schmalgerollte Blätter, rosa, T      | 1,25 |
|                                                                        | 1,20 |
| - cneorum maior, Rosmarin-Seidelbast, immergrün, wohlriechend, für     | 1 25 |
| Steingarten, rosa, T                                                   | 1,25 |
| - mezereum, Vorfrühlings-Seidelbast; in Nachbarschaft aller Vor-       |      |
| frühlingsblüher und sonstiger Schatten-Kleinstauden bringen, T         | 1,25 |
| Erica, Schneeheide, Heidekrautgewächse O Ø                             |      |
| Diese leichtwachsenden Frühlings-Heidekräuter sollten vor allem        |      |
| in Heidegärten dominieren. Zu Zwergnadelhölzern passend und mit        |      |
| vielen Steingartenstauden harmonierend.                                |      |
| — carnea alba, weiße Schneeheide                                       | 0,80 |
|                                                                        | - '  |
| — — James Backhouse, großrispig, rosa                                  |      |
| vivellii, blutrote Frühlingsheide, braunrote Belaubung                 | 0,80 |
| - Winter Beauty, rosafarbene Winterheide, bester und längster          |      |
| Blüher                                                                 | 0,80 |
| Evonymus, Spindelbaum, Baumwürgergewächse Ø O                          |      |
| Sie sind, je nach ihren besonderen Eigenschaften, vielseitig ver-      |      |
| wendbar, vor allem als wintergrüne Bodenbedecker und für Einzel-       |      |
| und Gruppenpflanzung. Sie zieren im Herbst durch ihren zwei-           |      |
| farbigen Beerenschmuck.                                                |      |
| - fortunei (radicans) carrieri, aufrechter immergrüner Zwergstrauch,   |      |
| bis tschh., T                                                          | 1,20 |
| - minima, kriechende Zwergspindel mit zierlicher Belaubung, auch       | 1,20 |
|                                                                        |      |
| für Bodendeckung unter immer- und wintergrünen Gehölzen ge-            | 0.00 |
| eignet, T.                                                             | 0,80 |
| - variegata, Silber-Kriechspindel, weißbunt, Bodenbedecker, Stein-     |      |
| gartenranker, an Wänden und Steinen sich hochspreizend                 | 1,—  |
| — - vegeta, siehe unter "größere Laubgehölze".                         |      |
| - nana koopmannii, Turkestan-Spindel, feinzweigigste, im Herbst mit    |      |
| rosafarbigen Früchten, bis knh., T                                     | 1,20 |
| Genista, Ginster, Schmetterlingsblütler                                |      |
| Die hier genannten kriechenden Arten sind vor allem für Stein-         |      |
| gärten sehr geeignet.                                                  |      |
| - (Cytisus) decumbens, Frühlings-Kriechginster, goldgelb, 5, T. OO.    | 2,—  |
| mummara Passa Cinetan and im Salattan 1:11 1 (01 5.6                   | ۷,—  |
| - purpureus, Rosen-Ginster, auch im Schatten gedeihend, fßh., 5/6,     |      |
| 0 0 📠, T                                                               | 2,—  |
| - tinctoria anxantica, apulischer Goldkugelginster, reichblühend, im   | _    |
| Alter 2 m, breit, immergrüner Schmuck! Bis hfth., 5, 00 Ø, T           | 2,—  |
| — plena, Sommer-Zwergginster, gefüllt, goldgelb, T                     | 2,—  |
| Hedera, Efeu, Araliengewächse, Ø                                       |      |
| Die beiden hier aufgeführten Zwerg-Efeu-Arten sind interessante        |      |
| Gestalten, die überall an halbschattigen Stellen im Steingarten stehen |      |
| sollten                                                                |      |

| Hedera helix, siehe unter "Klettergehölze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| conglomerata, Kugelzwerg-Efeu, T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,25           |
| — minima erecta, aufrechter Zwerg-Efeu, kleinblättrig, T                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,—            |
| Lavandula, Lavendel, Lippenblütler, O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| — latifolia, Duft-Lavendel in winterharter Rasse, silbergrau, lilablau blühend. Zwergstrauch für sonnige Plätze und niedrige Hecken, 7, T.                                                                                                                                                                                                       | 0,60           |
| — rosea, hellrosa Blüten, 6/8, T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,60           |
| Prunus sinensis, Zwergmandel, Rosengewächse O                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.50           |
| — albo fl. pl., weißgefüllt, aus Japan stammend                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,50           |
| - laurocerasus, siehe unter "größere Laubgehölze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Pyracantha, Feuerdorn, Rosengewächse, O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| <ul> <li>coccinea, siehe unter "größere Laubgehölze"</li> <li>gibbsii, Zwergfeuerdorn mit feiner Belaubung und schwächerem Wuchs, schön fruchtend, dort verwendbar, wo "Dauerbrand" zu groß, T</li></ul>                                                                                                                                         | 2,—            |
| Rhododendron, Alpenrose, Heidekrautgewächse, Ø *                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <ol> <li>Gruppe: Kleinblättrige Rhododendron (Azaleen)</li> <li>Diese stellen unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bodenansprüche ausgesprochene Gchölzschönheiten dar; Pflanzstellen mit Torfmull oder Moorerde verbessern.</li> <li>Azalea ledifolia van Noorden, winterfest, hartblättrig, weißblühend, knh., 5/6, je nach Größe</li></ol> | ; <b>4</b> ,50 |
| — yodogava, von gleicher Pracht mit lilarosa Blüten, 5/5,<br>je nach Größe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 50           |
| <ul> <li>kaempferi × malvatica (Puschiana), kleinblättrige Hybride der sogenannten japanischen Kurume-Azaleen. Purpurrosa, Karmin und</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 | , 1,50         |
| ähnliche Farben, völlig winterhart, 5, jüngere Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,50           |
| im März erblühend, lilarosa, jüngere Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,50           |
| 2. Gruppe: Laubabwerfende eigentliche Azaleen.  Azalea pontica × mollis, blühen in Farbtönen zwischen Gelb und Orangerot, 5/6, jüngere Pflanzen                                                                                                                                                                                                  | 3,50           |
| 3. Gruppe: Großblättrige Alpenrosen (eigentliche Rhododendron Rhododendron Hybriden, harte Auslese verschiedener Farbtöne. Preis je nach Stärke auf Anfrage, jüngere Pflanzen.                                                                                                                                                                   | 2,7 <b>5</b>   |

Preisänderungen bei den Gehölzen ergeben sich, wenn andere als die angegebenen Größen geliefert oder gewünscht werden. Für sonstige Gehölzwünsche erbitten wir Ihre Anfrage.

# Größere Laubgehölze

### Vom Kleinstrauch bis zum Großstrauch

| Wir konnten der Versuchung nicht widerstehen, auch einige höchst reizvolle Laubgehölze verbreiten zu helfen, die auch so recht für die Steingartenumgebung passen.                                       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Berberis, Berberitze, Sauerdorngewächse O Ø                                                                                                                                                              |      |
| - julianae, stark bestachelt, immergrüne derbe Blätter, gelb und reich blühend, schwarzbeerig, hfth. bis brsth., T.                                                                                      | 2,50 |
| - stenophylla, elegant überhängend, schmale immergrüne Blätter,<br>Blüte orangegelb, etwa mannsh                                                                                                         | 2,50 |
| Buddleia, Sommerflieder, Loganiengewächse O Ø                                                                                                                                                            |      |
| — alternifolia, sommerblühender, feinzweigiger Großstrauch, Blüte zartlila, 7/8, T                                                                                                                       | 2,—  |
| - davidii, Fliederspeer, hochsommerblühender Schmetterlingsmagnet, prächtiger Duftstrauch, Blüte lila, T.                                                                                                | 1,50 |
| Buxus, Buchsbaum, Buchsbaumgewächse O Ø                                                                                                                                                                  |      |
| — sempervirens (B. arborescens), baumartiger Buxus. In verschiedenen<br>Größen, frei aufgewachsen, ungeschnitten. Können durch Schnitt<br>in Kugel- oder Pyramidenform gebracht werden. Je nach Größe ab | 2,—  |
| Callicarpa, Schönfrucht, Verbenengewächse O Ø                                                                                                                                                            |      |
| — giraldiana, rosalila Blüten, im Herbst violettblaue Beeren, übermannsh.,                                                                                                                               | 1,50 |
| — japonica, ähnlich voriger Art, etwas blassere Blüten                                                                                                                                                   | 1,50 |
| Cotoneaster, Felsenmispel, Rosengewächse O                                                                                                                                                               |      |
| <ul> <li>divaricata, aufrecht wachsender, sich schön formender Strauch,<br/>im Herbst mit karminroten Beeren besetzt, bis mannsh.</li> </ul>                                                             | 1,—  |
| — salicifolia floccosa, Hängebeeren-Felsenmispel, wintergrün, überhängend wachsend, im Alter reicher Beerenschmuck, T                                                                                    | 1,50 |
| Evonymus, Spindelbaum, Baumwürgergewächse Ø                                                                                                                                                              |      |
| — fortunei vegeta. Diese großblättrige Spindel ist außer an Wänden auch als freiwachsender immergrüner Strauch gut verwendbar. Im Alter bringt er lachsrosa Früchte mit elfenbeingelben Schalen          | 1,20 |
|                                                                                                                                                                                                          | 1,20 |
| Genista, Ginster, Schmetterlingsblütler  — (Cytisus) praecox, Elfenbeinginster O O                                                                                                                       |      |
| Im Mai überladen mit hellgelben Blüten, im Alter mannsh., geeignet für Heide- und Naturgärten, T                                                                                                         | 2,—  |
| — (Spartium) junceum, Binsenginster, O O                                                                                                                                                                 | •    |
| Lange blühender Busch mit goldgelben Blüten. Friert in harten Wintern zurück, treibt aber wieder durch! brsth. bis mannsh., T., 7/8.                                                                     | 1,—  |
| Hydrangea, Hortensie, Steinbrechgewächse, O Ø                                                                                                                                                            |      |
| - arborescens, amerikanische Flachstrauch-Hortensie mit reinweißen flachen Blütentellern, T.                                                                                                             | 1.50 |

| Prunus, Lorbeerkirsche, Rosengewächse Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul> <li>laurocerasus schipkaensis, immergrüner breitwachsender Strauch, geeignet zur Belebung schattiger Plätze und als Nachbar für Azaleen und Rhododendron, je nach Größe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | s <b>3,</b> 50                   |
| Pyracantha, Feuerdorn, Rosengewächse O O Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <ul> <li>coccinea, wintergrüner scharlachbeeriger Feuerdorn, langsam bis zum Mittelstrauch heranwachsend</li> <li>Dauerbrand hält die Früchte sehr lange orangerotfarbig bis in den Winter hinein, 5/6, T.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | 2,—<br>2,—.                      |
| Viburnum, Schneeball, Geisblattgewächse, Ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| — burkwoodii, wintergrüner Strauch mit glänzend grünen Blättern und zartrosafarbenen Blütendöldchen, 5/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,50                             |
| Zwergnadelgehölze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Diese hat man das Nadelgehölz des "kleinen Mannes" genannt, sie sind willkommen, wie auch die immergrünen Zwerglaub-Gehölze, für die Schund Rauhreifentfaltung auf kleinem Raum. Auch ihren hellgrünen Elingsaustrieb zur ersten Glockenblumenzeit hat man ihnen nicht angerec Man wird sich schwerlich im Garten auch nur von einem Exemplar tren Verwendung muß mit einer gewissen Sparsamkeit geschehen, wenn sich nicht auf die kleinstbleibenden beschränkt. | nnee-<br>Trüh-<br>hnet.<br>inen. |
| Chamaecyparis, Schein-Zypresse, Zypressengewächse O  Es handelt sich bei den angebotenen Arten um interessante Nadelgehölze von besonderem Formenreichtum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| — lawsoniana forsteckensis, Forsteck-Zwerg-Zypresse, dichte, breit kegelförmige blaue Büsche, langsam wachsend, 15×15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,75                             |
| — krameri, Kegel-Zypresse, breite dunkelgrüne Art, 60×30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,50                             |
| — pisifera squarrosa intermedia, silberblaue Zwergpolster-Zypresse, 15×20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,—                              |
| Juniperus, Wacholder, Zypressengewächse O Ø  Durchweg äußerst genügsam, wenn sie eingewachsen sind. Überraschen immer wieder durch Formenfülle, Winterschönheit und passen besonders für Heidegärten und Steingärten.                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <ul> <li>communis depressa (canadensis), Kanadischer Teppich-Wacholder,<br/>gelblich grüne Benadelung, 10 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,—                              |
| — — saxatilis (nana alpina) Blauer Alpen-Zwerg-Wacholder, 20×20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,50                             |
| — horizontalis (sabina prostrata) grüner Kissen-Wacholder, je nach<br>Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,—                              |
| — procumbens glauca, blaugrüner japanischer Teppich-Wacholder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                |

| Juniperus sabina humilis, Feinnadel-Teppich-Wacholder, je nach Größe ab                                                                                                                                                                               | 5,—  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| — Fepens, Kriech-Wacholder für Steingärten                                                                                                                                                                                                            | 3,—  |
| <ul> <li>tamariscifolia, Kaskaden-Wacholder, leicht bläulichgrün.</li> <li>Zur Entwicklung seiner vollen Schönheit auf flachgeneigte</li> <li>Wände pflanzen, so daß die Zweige abwärts abfallend "Kaskaden" bilden können, 15×20 cm</li> </ul>       | 3,—  |
| — squamata meyeri, Blauzeder-Wacholder, aufrecht und langsam wachsende Art aus dem Himalaya, 20×30 cm                                                                                                                                                 | 4,50 |
| — virginiana tripartita, Dreispitz-Wacholder, je nach Größe ab                                                                                                                                                                                        | 3,50 |
| Picea, Fichte oder Rottanne, Kieferngewächse O D  Die aufgeführten Formen unserer Wald-Rotfichte bilden kleinere oder größere kompakte Gestalten, die sich für viele Gartenplätze eignen, vornehmlich aber dem Steingarten "Gerüst und Stütze" geben. |      |
| <ul> <li>- (abies) excelsa cupressina, Zypressen-Fichte, dicht geschlossen,<br/>kleinnadlig, 35×25 cm ab</li> </ul>                                                                                                                                   | 5,—  |
| — — echiniformis, Igel-Fichte, kissenartig, je nach Größe ab                                                                                                                                                                                          | 5,—  |
| — — gregoryana, dicht und rundlich, kurznadlig, je nach Größe . ab                                                                                                                                                                                    | 5,—  |
| — midiformis, Nestfichte, breitkuglig, ohne Mitteltrieb, je nach<br>Größe                                                                                                                                                                             | 5,—  |
| — pygmaea, Gnomen-Fichte, breitpyramidal, je nach Größe ab                                                                                                                                                                                            | 5,—  |
| — — remontii, Spitzkegel-Fichte, dichte Benadelung, je nach Größe ab                                                                                                                                                                                  | 5,—  |
| — glauca conica (P. albertiana conica), Zuckerhut-Fichte, hellgrüne<br>weiche Nadeln, langsam wachsend. Auch ohne Schnitt zu<br>schönen, gleichmäßigen Kegeln heranwachsend, Jung-Töpfe.                                                              | 2,75 |
| Thuya, Lebensbaum, Zypressengewächse, O                                                                                                                                                                                                               |      |
| <ul> <li>occidentalis ellwangeriana Rheingold. Goldlebensbaum, als einziger<br/>der formenreichen Lebensbaumfamilie wegen seiner besonderen<br/>Schönheit hier angeboten, 30×30 cm</li> </ul>                                                         | 3,50 |

## Mittelgroße Nadelgehölze

Unser Buch "Neuer Glanz des Gartenjahres" hat sich in Bild und Wort für die noch so ungeseierte und unbenutzte Gruppe nur mittelgroßer Nadelgehölze eingesetzt, die so bedeutsam ist für kleinere und mittlere Gartenräume. Sie bringt ihre Nachbarschaft weder oberirdisch noch unterirdisch aus dem Gleichgewicht, wie dies bei ihren größeren Brüdern der Fall ist.

| Chamaecyparis, Scheinzypresse, Zypressengewächse, O                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| — pisifera, schön locker, leicht überhängend bezweigt, $30\times30$ cm                                                                                               | 3,75                  |
| — filifera mit fadenförmigen, überhängenden Zweigen. Heimat                                                                                                          |                       |
| Japan, 30×30 cm                                                                                                                                                      | <b>4,2</b> 5          |
| — — plumosa, dunkelgrüne gekräuselte Zweige, 30×25 cm                                                                                                                | 5,25                  |
| Ginkgo, Fächerblattbaum, Fächerblattbaumgewächse O                                                                                                                   |                       |
| <ul> <li>biloba, japanischer Fächerblattbaum, Laub abwerfend. Dieser seltene<br/>Baum wird hier als kleine, junge Pflanze angeboten, 25×10 cm</li> </ul>             | 2,25                  |
| Juniperus, Wacholder, Zypressengewächse O Ø                                                                                                                          |                       |
| Durchweg äußerst genügsam, wenn eingewachsen, und immer wieder überraschend durch die reiche Formenfülle. Sehr schöne Winterschönheitsträger in Heidegarten-Partien. |                       |
| - chinensis (J. japonica), chinesischer Wacholder, schräge pyramidale Zweige bildend, bis 15 cm                                                                      | 2,—                   |
| — — pfitzeriana, chinesischer grüner Pracht-Wacholder, $20 \times 30$ cm T., $15 \times 25$ cm                                                                       | 5, <del></del><br>3,— |
| — communis hibernica, Irischer Wacholder, blaugrüner Säulen-<br>Wacholder, 25×15 cm                                                                                  | 2,25                  |
| — — suecica, Schwedischer Wacholder, ähnlich hibernica, Zweigspitzen überhängend, 25×15 cm                                                                           | 2,50                  |
| — sabina, Gemeiner Sadebaum, dunkelgrün, ausgebreiteter Wuchs, 15×25 cm                                                                                              | 3,—                   |
| Picea, Fichte, Kieferngewächse O Ø                                                                                                                                   |                       |
| - excelsa maxwellii, dichte, flache Kugelbüsche, je nach Größe ab                                                                                                    | 5,—                   |
| Pinus, Kiefer, Kieferngewächse O                                                                                                                                     |                       |
| - montana mughus, Zwerg- oder Latschenkiefer, je nach Größe ab                                                                                                       | 5,—                   |
| Taxus, Eibe, Eibengewächse O                                                                                                                                         |                       |
| - baccata, gewöhnliche Eibe, je nach Größe ab                                                                                                                        | 2,75                  |
| — fastigiata, dunkelgrüne Säulen-Eibe, je nach Größe . ab                                                                                                            | 3,50                  |
| Thuja, Lebensbaum, Zypressengewächse O                                                                                                                               |                       |
| - occidentalis columnae, Säulen-Lebensbaum, bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden. Auch im Winter grünbleibend, je nach Größe                           | 3,—                   |

### Dahlien der Gegenwart und Zukunft

gehören nicht nur einem glanzvolleren Schönheitsreich als früher an, sondern entfalten auch eine viel größere Blütenfülle von ganz anderer Unermüdlichkeit, als je bisher gewohnt. — Wir wählten nur Sorten, die auch als Stecklingspflanzen schnell zu erstaunlicher Wirkung gelangen.

| 1. Schmuckdahlien                                        |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Gerrie Hoek, lachsrosa, brsth                            | 1,60 |
| Graf Zeppelin, weiß, mannsh                              | 1,50 |
| Helly Boudewijn, weiß, tschh                             | 1,—  |
| Jane Cowl, orangegelb, brsth                             | 0,80 |
| Komotau, rosaviolett, hfth                               | 2,—  |
| Kronschatz, karmin-purpur mit weiß, brsth.               | 3,—  |
| Maharadscha, dunkelsammetrot, brsth                      | 2,—  |
| Majestät, hellsalmrosa, über brsth                       | 4,—  |
| Monarch of the East, gelborange, brsth.                  | 1,20 |
| Nagels Sensation, lachs mit lila, brsth                  | 2,40 |
| Orange Triumph, leuchtend orangerot, brsth.              | 1,60 |
| Paeonia, goldorange, brsth                               | 1,20 |
| Rotglut, brennend scharlach, brsth                       | 1,20 |
| Severins Triumph, lachsrosa, mannsh.                     | 1,—  |
| Sommerlachen, blutrot mit weiß, hfth                     | 2,40 |
| Sonnenspiegel, goldorange, hfth                          | 3,—  |
| Syhra, bronzerot, über brsth.                            | 2,40 |
| Troef, dunkellila, brsth                                 | 2,—  |
| Wörtherseerose, cremefarben, nach rosa übergehend, hfth. | 3,—  |
| Wolkenburg, hell-lachsrosa, brsth.                       | 2,40 |
| 2. Strahlendahlien (Kaktusdahlien)                       |      |
| Aristokrat, feuerrot, hfth                               | 3,—  |
| Bergers Gelber Stolz, goldgelb, brsth                    | 1,60 |
| Fackel, scharlachrot, brsth                              | 1,20 |
| Feuerstrahlen, rot mit gelb, hfth.                       | 0,60 |
| Friedenssonne, tiefgelb, riesig, brsth                   | 1,20 |
| Hexengold, hellgelb, brsth                               | 4,—  |
| Justinus Kerner, rosa mit weiß, brsth                    | 2,—  |
| Lavendel, hellfliederfarben, hfth                        | 3,—  |
| Paul Pfitzer, zart chamois, brsth                        | 1,20 |
| Pink Giant, karminrosa, riesig, mannsh                   | 1,60 |
| Scarlet Leader, blutrot, brsth                           | 1,60 |
| Scharfenstein, zitronengelb, hfth                        | 3,   |
| Trajectum, rein lila, brsth                              | 3,—  |
| Victor Teschendorff, weiß, brsth                         | 1,20 |
| Verb. Goldene Sonne, goldorange, tschh.                  | 1,—  |
| Weiße Flagge, weiß, tschh                                | 2,—  |
| Wilhelm Röpke, hell-lachsrosa, über brsth.               | 3,—  |
| 1                                                        |      |

| 3. Große Balldahlien (Alter Georginen-Typ veredelt)                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Feuerkugel, scharlach, hfth                                           | 1,20 |
| Herbstzeitlose, lilaweiß, hfth. bis brsth                             | 0,60 |
| Karl Weinhausen, gelb, hfth                                           | 1,   |
| Königstiger, rot und weiß, hfth                                       | 1,60 |
| Lichtblick, gelb, brsth                                               | 2,—  |
| Luna, blaßgelb, hfth                                                  | 1,50 |
| Schneekopf, weiß, hfth                                                | 1,20 |
| Schwanhild, milchweiß, über tschh                                     | 1,60 |
| Stolze v. Berlin, silberrosa, brsth                                   | 1,—  |
| 4. Hohe einfache Dahlien (keine Mignon)                               |      |
| Brandherd, rot und gelb, mannsh                                       | 4,—  |
| Buff Beauty, goldorange, dunkles Auge, hfth                           | 0,80 |
| Feuerzone, gelb mit scharlachroter Zone, hfth                         | 0,80 |
| Fränze, dunkelmahagonirot, tschh                                      | 1,60 |
| Lebensfreude, amarantrot mit gelber Zone, hfth                        | 0,80 |
| Luise, karminrosa mit Purpurzone, hfth                                | 1,60 |
| Luzifer, rot, braunlaubig, brsth                                      | 1,—  |
| Schneeprinzeß, reinweiß, knh. bis tschh                               | 1,20 |
| 5. Halskrausen-Dahlien                                                |      |
| Ella Süptitz, hellkarminrosa mit weißer Krause, hfth                  | 0,80 |
| Scarlet Queen, scharlachrot mit gelb, brsth                           | 0,80 |
| Schön Rottraut, blutrot mit gelber Krause, brsth                      | 1,20 |
| 6. Kleine Balldahlien (Pompondahlien)                                 |      |
| Gruppenstolz, silberrosa, hfth                                        | 0,80 |
| Kochelsee, scharlachrot, hfth.                                        | 1,—  |
| Perlhuhn, rot mit weiß, tschh                                         | 0,80 |
| Punsch, dunkellila, tschh                                             | 1,20 |
| Rifleman, lachsrosa, tschh                                            | 0,80 |
| Slavka, orange, weiß gestreift, hfth                                  | 1,20 |
| 7. Mignondahlien                                                      |      |
| Philine, leuchtend rote einfache Dahlie für Beeteinfassungen und Vor- |      |
| pflanzungen bei hohen Stauden, bis knh                                | 0,60 |

Die Preise gelten für Knollen und senken sich für Steckling-Topfpflanzen ab 20. Mai um 25 Prozent.

#### Lieber Gartenfreund!

Wenn in der Fülle der Vorschläge und Erfahrungen unserer Gartenbücher und Hinweise des Kataloges ein Zurechtfinden noch nicht möglich ist, so sind wir bereit, besondere Wünsche und Anliegen — und zwar möglichst im Hinblick auf bestimmte Gartenteile im Schatten und in der Sonne bzw. der Bodenverhältnisse — entsprechende unverbindliche Vorschläge zu machen.

Unsere Beratungen in Gartensachen, die persönlich geschehen oder aus der Ferne in Briefen, Tabellen, Skizzen und Vorschlägen erfolgen, sollen den Gartenfreunden und auch den Gestaltern recht viele ungewohnte und neue Pflanzen und neue Pflanzenanwendungen nahelegen. So schlagen wir neben Steingärten im natürlichen Stil für Sonnen- und Schattenanlagen etwa auch langgestreckte, wegebegleitende, vielleicht ein bis zwei Fuß erhöhte Rabatten vor, die von schrägen Steinwänden, zum Beispiel aus gitterähnlich gelegten alten Ziegeln, gestützt werden und nun eine Fülle von Kleinstauden aufnehmen können, die auch seitlich in die Ziegelfugen gesetzt werden. Solche Kleinstaudenrabatten werden mit großer Wirkung auch besonderen Jahreszeiten gewidmet, — oder man vereint auf ihnen gern alle Öfterblüher und Dauerblüher, auch etwa alle laubschönen in blaugrünen, rotbraunen, silbergrauen und weißbunten Farbentönen oder aber die winterschönen, immergrünen Arten und durchzieht sie mit kleinen, bunten Staudengräsern und einzelnen Zwerggehölzen.

Phlox auf Staudenrabatten kann durch eine feine Mischung von frühen, mittelspäten und späten Sorten, etwa bei dichter Pflanzung einer Doppelreihe, länger als drei Monate in gutem Flor stehen, wobei am besten alle blauroten und blaurosa Töne ausgeschlossen oder durch weiße Farben von den anderen getrennt werden, um reiner Farbenklänge sicher zu sein. Weiß ist reichlich in die drei Blütengruppen einzumischen.

Gartenzaun-begleitende Beetstreifen voller Decksträucher werden statt dessen mit 30 Riesenstaudenarten in je einem Stück besetzt. In leichtem Halbschatten bepflanzt man Beete auch mit vielerlei großen und mittelgroßen Staudengräsern und lagert ihnen Blattstauden vor.

Auf wesenlosen kleinen, trockenen Böschungen können sich im bunten Durcheinander alle Sedumarten mit kleineren farbigen Trockenheitsgräsern zu einem bunten Teppich zusammentun. In Ufergärtchen verteilt man etwa neben und mitten in die Horste von Iris und Taglilien weiße, gelbe und lilablaue Gladiolen früher, mittelspäter und später Zeitgruppe und benachbart sie mit einigen wenigen Staudengräsern.

# Nachworte

### über weiterhin erreichte Resultate der Bornimer Neuzüchtungs»Arbeit

Die hier weiterhin genannten Neuzüchtungen stehen schon seit geraumer Zeit, auf Grund langjähriger Beobachtungen, in der Vervielfältigungsarbeit, die natürlich bei den einzelnen Arten ungleich vorschreitet.

Wir erwähnen hier hauptsächlich Neuheiten, welche von Besuchern immer wieder gesehen wurden, — wollen dabei erweisen, daß wir "keine Masche fallen lassen", möchten aber Nachfragen in ein etwas späteres Stadium hinüberleiten.

In die Kissenastern, genannt Aster dumosus, sind zum ersten Mal silberblaue Töne sowie auch rosalila Farben eingezogen, die erste Sorte hat den Namen: "Silberblaukissen".

Auf dem Gebiet der Aster amellus warten hier zwei neue Züchtungen auf ihre Weiterverbreitung, — die späte dunkle "Mira" und die allerspäteste und dunkelste amellus: "Veilchenkönig".

Das Delphiniumgebiet, (auf dem wir trotz der Neuzüchtungsarbeit keine ältere Sorte auszuschalten hatten, sondern nur versuchen müssen, in der Vermehrungsarbeit mit der Nachfrage Schritt zu halten, —) stehen die folgenden Resultate der neueren Steigerungsarbeiten weiter auf den Vermehrungsquartieren: Buntspecht, Juwelenturm, Poseidon, Klingsor, Abendwunder, Kleine Nachtmusik, Avalun, Laurin, Maiblau und Sindbad.

Auf dem Heleniumgebiet ist die Vermehrungsarbeit am Spätblüher "Sonnenwunder" in hellem Kanariengelb und makellosem, langen und regensicheren Flor in vollem Gange; ebenso wird einem wichtigen neuen, spät- und langeblühenden Typ nachgegangen, der den Namen "Goldrausch" führen wird. Dieser Typ tritt in einer frühen und einer späten Sorte auf; das braune Zentrum steht in wärmstem Goldgelb der lückenlosen Blütenteller, die sich auch von wochenlangem schweren Regen in keiner Weise stören lassen. Wir halten diese späte, äußerst starkwüchsige Neuerscheinung für einen wichtigen Fortschritt, ebenso wie auch das Auftauchen eines dunkelroten Zwerges, der den Namen "Rotkäppchen" tragen wird und den Zwergwuchs ausnahmsweise mit stärkster Wachstumskraft verbindet.

Auf dem Gebiete der Heliopsis, an denen hier, wie am Helenium, schon länger als zwei Jahrzehnte züchterische Arbeit geschicht, stehen bereits Vorräte in der Vermehrungsarbeit zweier Neuheiten, deren Weltverbreitung wir gern erwarten, da es sich um zwei wesenhafte Höherentwicklungen dieser längstblühenden gelben Staude handelt.

Heliopsis scabra "Sonnenschild" erreicht in seinen wie aus Goldschuppen zusammengesetzten, anfänglich grüngesternten Blüten einen Durchmesser von 11½ cm. Die Blumen sind ganz regensicher, was sehr ins Gewicht fallen kann. Die Errungenschaft der vollen Regenfestigkeit der Blüte gilt auch von unseren anderen Sorten, nur die sonst alljährlich so schöne Sorte Heliopsis "Goldgefieder" war von den Ausnahme-P'attregenwochen 1954 etwas verschnupft. Auch die Frage des schönen Verblühens spielt eine große Rolle bei der Auswahl gartenwürdiger Heliopsis.

Heliopsis "Sonnenschild" treibt seine Schulterblumen in voller Schönheit über die verblühten Mittelblumen hoch heraus, was eine bedeutsame Verlängerung der besten Florzeit bedeutet. Kurz geschnitten halten sich die Blüten oft in der Vase 3 Wochen lang frisch und bewahren ihr grünes Zentrum. Ein weiterer andersartiger Typ, genannt "Hohlspiegel", mit großen gewölbten Blumen fällt weithin sogleich auf. —

Im Reich der Staudenlupinen ist von der Züchtung "Schneerosa" zu sagen, daß hier eine weiße starkwüchsige Lupine vom Grunde her rosa verblüht, während früher das Braunwerden der unteren Rispenteile ernstlich störte. — In Vermehrung stehen weiter starke Farben, die sämtlich winterfesten Sorten angehören, also ihr Examen im schwersten Winter bestanden haben. Es ist hiermit die Gefährdung der Russel-Lupinen üherwunden.

Auf dem Gebiet der Monarden kann man aus größten Sämlingsmengen einige wenige Eliten gewinnen, die aber auf die Dauer sich in verschiedenartigster Weise um das rechte Standhalten für Gärten "drückten". Nur "Schneewittchen" drückte sich nicht und wird zwischen den beiden einzigen bisher völlig einwandfreien Züchtungen "Sunset" in Karmin und "Mrs. Perry" in Hochrot erfreulich werden.

Auf dem Gebiet des Staudenphlox sei hier noch einmal zusammenfassend auf die 4 Bornimer Riesenphloxe hingewiesen: "Bornimer Nachsommer", "Brandriese", "Blauriese" und die schon ältere Züchtung "Kirmesländer", den längstblühenden aller Phloxe. Sie alle fallen im Sortiment weithin durch ihre Größe auf.

Als Phloxneuheit von wirklich durchschlagendem Werte durch Farbe, Wachstum und ebenso durch absolute Winterhärte auch sehr alter Pflanzen an exponierten Gärtnereistellen in schneelosen Ausnahme-Wintern wird die Züchtung "Rosa Pastell" im großen vermehrt. Die Wärme und Zartheit dieses nicht verbleichenden hellen Rosas steht im Phloxreich noch neu da. Nach dem Verblühen macht die Pflanze eine Pause und bedeckt sich dann wieder ein zweites Mal mit ihrem Rosenmantel. Wenn sie es auch als 5—6 Jahre altes, am selben Platz verbliebenes Exemplar tun soll, muß sie nährkräftige Erde unter sich oder später einmal eine Nachschüttung mit einem verrotteten Düngermaterial erhalten.

Auf dem Gebiet der Kleinstauden und überall in den europäischen Gärtnereien und Sammelgärten, von denen ich Kunde habe, sind vielerlei Neuheiten der Zuchtarbeit und der Neueinführung aus fernen Ländern entstanden, die alle Ahnungen unserer Phantasie übertreffen.

In Bornim wurden die alten unverwüstlichen Campanula carpatica von ihren Fehlern befreit. Campanula carpatica compacta stellt einen ganz neuen Verbesserungstyp dar, der noch über das Anfangsresultat dieser Arbeit, genannt "Karpathenkrone", hinausgreift. Die Züchtung "Zwergmöwe" bringt voll angewachsen etwa 300 dichte, etwas mehr als fußhohe weiße Glockenblütensticle von idealer Haltung hervor. "Spechtmeise" ist gleichfalls eine idealisierte Glockenblumenpflanze in dunklerem Blau und von schönster Glockenform. "Blaumeise" blüht in hellerem, weißgerandeten Blau bei noch größerer Gedrungenheit, "Karpathenkrone" breitet ihre blauen Blüten mehr schalenförmig aus. "Silbermöwe" ist das Gegenstück zu "Zwergmöwe" in etwas höherem, doch auch gedrungenem Bau. Die weißen Glocken sind zart porzellanblau getönt.

Seit etwa 15 Jahren wurde hier die eigentliche Riesin des Veronica-Reiches, nämlich Veronica longifolia, einer Umerziehung unterworfen, was schließlich zu zwei idealen riesenwüchsigen Sämlingen führte: "Blauriesin" und "Schneeriesin". Es galt, die Virus-Anfälligkeit völlig zu überwinden, an Stelle des häßlichen Lila ein dunkles Lila zu setzen, ein häßliches Verblühen der weißen Sorte auszuschließen und mit der riesigen Wuchskraft dieser Veronica-Gestalten einen auffallend schönen Aufbau zu vereinen. Es dürfte dieser Typ nun auch die am schnellsten und leichtesten durch Stecklingsmassen im Großen vermehrbare Sorte sein. Veronica wird hierdurch auch erstmals zu einer großen Rabattstaude.

Bewertungen von Phlox, Rittersporn und Helenium aus Bornimer Züchtungsherkunft:

Es liegt nahe, an dieser Stelle zu erwähnen, daß im ältesten deutschen Sorten-Sichtungsgarten Weihenstephan laut Bericht vom August 1954

- 10 Bornimer Phlox-Züchtungen und
- 13 fremden Phlox-Züchtungen aus 9 verschiedenen Zuchtstätten

beste Bewertungen als bleibende Sorten zuerkannt wurden. 12 weitere Bornimer Phlox-Züchtungen stehen dort im 2. Jahre der Beobachtung, während erst 3-4 Jahre alte Pflanzen für die Bewertung in Frage kommen.

Rittersporne wurden in etwa 60 Sorten mannigfachster Herkunft als übertroffen ausgeschieden.

Es erhielten die Bezeugung bleibenden Wertes

- 33 Rittersporn-Sorten, darunter waren
- 26 Sorten von Bornimer Herkunft.

Es sei noch erwähnt, daß auf der früheren Stuttgarter Gartenschau die

10 Bornimer Helenium-Sorten

mit "Erstem Preise" ausgezeichnet wurden.

#### Gartenbücher von Karl Foerster

Sie gingen aus der Beratungs-Korrespondenz mit der gärtnerischen Kundschaft hervor, — wobei der Weg von der Praxis zum Buch besonders kurz war. Die Gartenbücher und Gartenbildbücher sind aber keine Propaganda-Bücher für die Gärtnerei und Züchterei Karl Foerster, — sondern halten sich davon frei, was auch durch allseitig interessierte und erfreute Urteile und Ansichten von seiten vieler anderer Gärtnereien aus ganz Deutschland bekundet wird.

Das erstaunliche Verbreitungs-Tempo jener Bücher in gärtnerischen und gartenfreundlichen Kreisen bezeugt ein überraschendes Ansteigen des Garteninteresses.

Die Bücher erscheinen im Neumann-Verlag, Dresden-Radebeul und Berlin.

#### Neuer Glanz des Gartenjahres

Bilder, Berichte und Erfahrungs-Tabellen aus dem Leben der winterhart ausdauernden Gewächse des Gartens.

Mit 70 Farbbildern und 200 Schwarzweißbildern.

Preis DM 12,-

#### Blauer Schatz der Gärten

Kommende Freundschaft des Gartenmenschen mit der neuen Sphäre der Gartenfarben, — dem blauen Flor der Monate vom Vorfrühling bis. Herbst. —

Mit 24 Farbtafeln von Esther Bartning-Niedermeyer, — vielen Zeichnungen von Kurt Schulze und zahlreichen Schwarzweißbildern.

Preis DM 14,—

Die Bücher sind durch den Buchhandel zu beziehen.

#### Der Steingarten der sieben Jahreszeiten

Eine Provinz aller naturhaften und baulichen Gartenkunst Anschauungs- und Arbeitsbuch für Kenner und Anfänger. Erscheint Ostern 1955

#### Einzug der Gräser und Farne in die Gärten

In Vorbereitung

#### Die altlasblaue

#### Riesenwinde

### IPOMOEA COERULEA PRAECOX

(Saat eigener Ernte 1954)

keimt nach genauester Probe 100prozentig; sie wird Anfang April in Töpfen am Fenster warmer Zimmer an Stäbchen gezogen und nach Mitte Mai ausgepflanzt.

Bei allzu frühzeitiger Heranzucht in kühleren Räumen aber verfaulen die Samen. Also, — nicht vor Anfang April aussäen, falls nicht starke Wärmenachhilfe möglich.

Aussaat direkt ins Freie nach Mitte Mai führt nicht immer zum Ziel. Der Boden muß nährkräftig und frei von Gehölzwurzeln sein.

Die Pflanzen ranken auf Wunsch 4 m hoch und höher. In südlichen Ländern glühen die blauen Ranken hoch aus Zypressen herab.

Topfpflanzen, ab Mitte Mai . DM 1,—Samen je Portion DM 1,—



